# Anton Springer.

Meinem Peben.

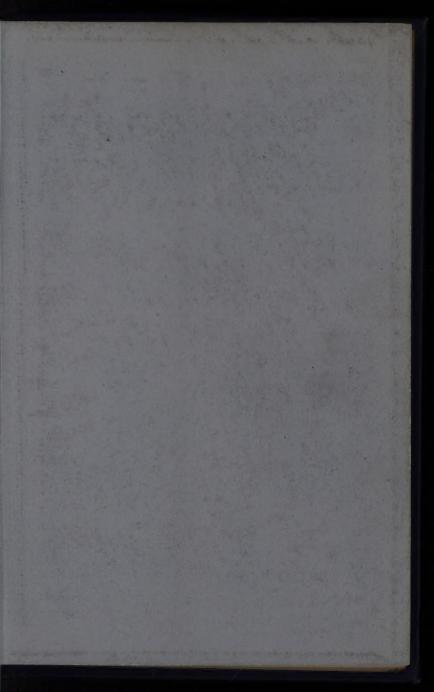

### Inhalt der Grote'schen Sammlung

### bon Werken zeitgenöffischer Schriftsteller.

Otto Glagan, Frit Renter und seine Dichtungen. Aeue un Auflage mit Illuftrationen, Porträts 2c. br. 3 M., geb. 4 M. Meue umgearbeitete

Inline Wolff, Till Enlenspiegel redivious. Ein Schelmenlied. Illustrationen. Zwanzigfes Tausend. br. 4 M., geb. 4 M. 80 Of. Inline Wolff, Der Kattenfänger von Hameln. Eine Aventiure.

Illustrationen von P. Grot Johann. Dierundfünfzigstes Caufend. br. 4 M., geb. 4 M. 80 Of.

Wilhelm Baabe, Horatter. Mit Illuftrationen von P. Grot Johann. Dierte Auflage. br. 3 M., geb. 4 M. Exicovich Bodenstedt, Cheater. (Kaifer Paul. Wandlungen.) br. 3 M., geb. 4 M.

Anaftafine Griin, In der Beranda. Eine dichterische Machlese.

Andnanis Grun, In der Aeranda. Eine dichterische Nachese. Dritte Auflage. dr. 3 M., geb. 4 M. Julius Wolff, Schauspiele, dr. 4 M., geb. 4 M. 80 Of. Carl Siebel's Nichtungen. Gesammelt von seinen Freunden. Herausgegeben von Emil Littershaus. dr. 3 M., geb. 4 M. Wilhelm Kaabe, die Chronik der Aperlingsgasse. Neue Ausgabe, mit Illustrationen von Erns Bosch. Siebente Aussage. dr. 3 M., geb. 4 M. Julius Wolff, Der wilde Läger. Eine Waldmannsmär. Einundsechzzigstes Tausend der 4 M. geb. 4 M. 80 Of.

Tausend. br. 4 M., geb. 4 M. 80 Pf.

Hermann Lingg, Ichlusseine. Neue Gedichte. br. 5 M., geb. 4 M.

Julius Wolff, Cannhäuser. Ein Minnesang. Mit Porträtradirung nach einer Handseichnung von Ludwig Knaus. Zwei Lände. Dreißigses Caufend, br. 8 M., geb. 9 M. 60 Pf.
Julius Wolff, Singuf. Rattenfangerlieder. Vierzehntes Caufend, br. 4 M.,

geb. 4 M. 80 Of.

Julius Groffe, Gedichte. Mit einer Zuschrift von Paul Heyse. geb. 4 M. Julius Wolff, Der Sülfmeister. Eine alte Stadtgeschichte. Zwei Bande. Dreiundzwanzigstes Tausend. br. 8 M., geb. 9 M. 60 Pf.

Roman aus dem

3. von der Elbe, Der Kirgermeisterthurm. Ein Koman au 15. Jahrhundert. Zweite Auflage. br. 6 M., geb. 7 M. Inline Wolff, Der flaubgraf. Eine Geschichte aus dem Harzgau. undzwanzigstes Taufend. br. 6 M. 50 Pf., geb. 7 M.

Inlins Groffe, Ber getrene Eduart. Aoman in zwölf Büchern. Zwe Bände. Zweite Auflage. br. 8 M., geb 9 M. 60 Pf. Theodor Kontane, Auterm Kirubanun. Eine Aovelle. br. 3 M., geb. 4 M. Wilhelm Kaabe, Auruhige Gäste. Ein Aoman aus dem Saekulun. Zweite Muflage. br. 3 111., geb. 4 M.

Julius Wolff, Luclei. Eine Romanze. Zweiunddreißigstes Tausend. br. 5 M. 50 Pf., geb. 6 M. Wilhelm Raabe, Im alten Eisen. Eine Erzählung. br. 3 M., geb. 4 M. Arthur Prews, Irold. Eine Rhapsodie in sechs Gesängen. br. 3 M., geb. 4 M. Julius Wolff, Das Nicht der Hagestolze. Eine Heirathsgeschichte aus dem Arekarthal. Einundzwanzigstes Tausend, br. 6 M. 50 Pf., geb. 7. M. Wilhelm Jordan, Imei Wiegen. Ein Roman. Sanftes Caufend. Zwei

Bande. br. 11 M., geb. 12 M.

Guido Lift, Carmuntum. Historischer Roman aus dem vierten Jahrhundert n. Chr. Zwei Bande, br. 7 M., geb. 8 M. Julius Wolff, die Pappenheimer. Ein Reiterlied, Uchtzehntes Causend. br. 5 M. 50 Pf., geb. 6 M.

Bruft Gaftein, Anrillo. Dritte Auflage. br. 2 M., geb. 3 M. Eruft Gaftein, Gertha. Roman. Zweite Auflage. br. 7 M., geb. 8 M. A. von der Elbe, In seinen Suffinpfen. Roman aus Eineburgs Dorzeit, br. 6 M., geb. 7 M.

Groffürft Conftantin, Gedichte. In freier Machbildung von Julius Groffe. br. 3 M., geb. 4 M.

Julius Wolff, Renata. Eine Dichtung. br. 5 M. 50 Pf., geb. 6 M. Anton Springer, Aus meinem Leben. Mit zwei Bildniffen, br. 6 M., geb. 7 M. C. Grafin von Bangwit, Eines Kaifers Traum. Dichtung in funf Be- fangen. br. 5 M., geb. 4 M.

### Grote'sche Sammlung

pon

Werken zeitgenössischer Schriftsteller.

Meununddreifigfter Band.

Anton Springer, Auf meinem Leben.

Louis Esternaux





t. Springer.

# Aus meinem Leben

non

Anton Springer.

Mit Beiträgen von Guftav freytag und Hubert Janitschek und mit zwei Bildniffen.

Berlin,

G. Grote'iche Verlagsbuchhandlung. 1892.



Drud von Sifcher & Wittig in Leipzig.

### "Dies Inch gehört meiner Isa" -

mit diesen Worten überreichte Anton Springer das Manusstript seiner Lebensbeschreibung seiner Frau zu ihrem Geburtstage am 8. Februar 1891. Den Sohn, der nach dem letzen Willen des Vaters das Buch herausgeben durste, drängte es, diese Worte der Erzählung von Anton Springers Leben voranzustellen und die Mutter zu bitten, die Widmung der Lebenserinnerungen, die schon in einem andern Sinne ihr eigen sind, anzunehmen.



## Inhaltsübersicht.

|                                                           |                        |     |     |  |  |   |  |  |     |   |  | Zeite |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--|--|---|--|--|-----|---|--|-------|
| 1.                                                        | Das Kloster und die    | Shu | lle |  |  |   |  |  |     |   |  | 1     |
| 2.                                                        | Die Universität        |     |     |  |  |   |  |  |     |   |  | 25    |
| 3.                                                        | Auf eigenen Füßen .    |     |     |  |  |   |  |  |     |   |  | 40    |
| 4.                                                        | Die neue Familie       |     |     |  |  |   |  |  |     |   |  | 48    |
| 5.                                                        | Litterarische Anfänge. |     |     |  |  |   |  |  |     |   |  | 59    |
| 6.                                                        | Italienische Reise     |     |     |  |  |   |  |  |     |   |  | 78    |
| 7.                                                        | Tübingen               |     |     |  |  |   |  |  |     |   |  | 105   |
| 8.                                                        | Das Revolutionsjahr    |     |     |  |  |   |  |  |     |   |  | 121   |
| 9.                                                        | Wieder ein Wanderja    | hr. |     |  |  | ٠ |  |  |     |   |  | 140   |
| [().                                                      | Wochen-Redakteur.      |     |     |  |  |   |  |  |     |   |  | 161   |
| 11.                                                       | Bonner Anfänge         |     |     |  |  |   |  |  |     |   |  | 200   |
| 12.                                                       | Harte Zeiten           |     |     |  |  |   |  |  |     | , |  | 225   |
| 13.                                                       | Die letten Bonner Jo   | hre |     |  |  |   |  |  |     |   |  | 252   |
| 14.                                                       | Straßburg              |     |     |  |  |   |  |  |     |   |  | 291   |
|                                                           |                        |     |     |  |  |   |  |  |     |   |  |       |
| Unhang.                                                   |                        |     |     |  |  |   |  |  |     |   |  |       |
| 1. Unfere Friedensziele. Akademische Festrede gehalten zu |                        |     |     |  |  |   |  |  |     |   |  |       |
| Roun on 22 Märs 1871                                      |                        |     |     |  |  |   |  |  | 309 |   |  |       |

|     |                                                    | Seite |
|-----|----------------------------------------------------|-------|
| 11. | Rebe zur Einweihung der Strafburger Universität am | Sette |
|     | 1. Mai 1872                                        | 328   |
| Ш.  | Anton Springer als Historifer und Journalist. Bon  |       |
|     | Gustav Freytag                                     | 347   |
| IV. | Anton Springer als Kunfthistoriker. Bon Subert     |       |
|     | Janitschet                                         | 368   |
| V.  | Schluk. Bon Jaro Springer                          | 383   |

#### Bildniffe Unton Springers:

Radierung von Albert Krüger nach einem Lichtbilbe.

Holzschnitt nach einer Beistiftzeichnung von Jaroslav Czermak aus dem Jahr 1848. Das lateinische Citat ist aus Tacitus Annalen, IV 35 entlehnt und lautet auf deutsch nach Rudolf Hirzels übertragung: "Um so mehr bin ich geneigt die Thorheit derer zu verlachen, welche meinen, daß man durch Gewalt in der Gegenwart das Gedächtnis künftiger Zeiten auslöschen könne."



polantes comme destinant comme more lebel que essente polantes comme estimani pora chance agrantes are memorian, es tra

And H. Springer



Aus meinem Ceben.



### 1. Das Kloster und die Schule.

Das muß ein erbärmliches Leben sein, welches auch nicht einen einzigen fesselnden Augenblick enthielte und ein troftloses Dasein, aus welchem sich auch gar nichts Gutes lernen ließe. Wenn ein bunter Wechsel der Greignisse einen Lebenslauf anziehend gestaltet, bann barf ich hoffen, daß die Erzählung meines Lebens wohl der Mitteilung wert sei. Wenige Zeitgenossen haben ein so wunderbar verschlungenes Schickfal erfahren und so viele Wandlungen durchaemacht, wie ich. Als Österreicher bin ich geboren, als auter Deutscher beschließe ich mein Leben; als Ratholik bin ich getauft, als chrlicher Protestant, wenn auch nicht als rechtaläubiger evangelischer Christ, sterbe ich; eine flavische Minndart war meine Minttersprache, in der Geschichte der deutschen Wissenschaft hoffe ich ein fleines Blätzchen mir erobert zu haben. Ein dreifacher Renegat alfo, der Religion, Eprache und Nationalität gewechselt und verraten hat, werden meine Teinde sagen. Den einen und den andern Vorwurf haben sie mir auch oft genug grob in das Gesicht geschlendert. Und bennoch ging alles gang einfach und natürlich zu, ohne Berechnung, ich möchte beinahe

fagen, ohne lange Überlegung. Ich wurde wie durch eine Naturgewalt ein Deutscher; dies faßt alle meine Lebenswandlungen in sich. Ich sühlte keinen Schritt, den ich that, in seinem gewaltsamen Gegensatz zu srüheren Zuständen, sondern sah in jedem eine notwendige Stuse in meiner Entwicklung, und ich bereue daher meinen Lebensgang auch nicht im geringsten. Wie ich ein Deutscher wurde, will ich den jüngeren Freunden erzähsen.

Bei meiner Geburt lag die prächtige, alte Königstadt an der Moldan, das lunderttürmige Prag, mir zu Füßen. Zeine czechischen Ginvohner haben fich nachmals burch grimmigen Saß für biese Demütigung gerächt. — Und boch fam ich gang unschuldig zu dieser hoben Geburt. Mein Elternhaus ftand oben auf dem höchsten Bunkte ber Stadt. Wenn man von der alten fteinernen Moldaubrücke, der schönsten in Mitteleuropa, den Blick auf das linke Ufer lentt, so fieht man einen breiten Bergrücken mächtig emporragen, auf welchem rechts das fönigliche Schloß und der Dom sich erheben, links aus dem dichten Grun des Abhangs ein fleines Rirchlein, dem heiligen Laurentius geweiht, herausgudt. Die Mitte nimmt in langgestreckter Linie ein Rlosterbau ein. Im Bereiche des Klosters, eines Bramonstratenserstiftes, bas ben Namen Strahof führt, wurde ich am 13. Juli 1825 geboren. Mein Bater stand als Rlosterbräuer im unmittelbaren Dienste bes Stiftes. Wie

er zu diesem Dienst gekommen war, über feine Berkunft und Bergangenheit ist mir nichts Sicheres befannt. Es flinat mir nur bumpf die Sage in den Ohren, daß unfere Familie feit undenklichen Zeiten in dem Stadtreil, in welchem das Mloster liegt, auf dem Gradschin angesiedelt, ehemals bessere Tage gefannt hatte, allmählich aber im Bermogen und im Unsehen herabgefommen mar. Dies lettere ift gewiß. Alle meine Verwandten väterlicher Seite waren fleine Leute, Kandwerfer und Krämer, ober Rlofterbiener, Un einen alten Klosterpförtner und einen noch älteren "Tafeldeder" des Abtes als wertgeschätzte Bettern erinnere ich mich noch ziemlich deutlich, am dunkelsten an meine Eltern. Mein Bater war der erfte, welcher die Familie wieder etwas in die Sohe brachte. Er ftarb aber im rüftiasten Alter, wenige Wochen nach meiner Mutter, wie die Leute faaten, aus Gram über den Berluft der schönen, viel jungeren Fran, noch ehe er feinen Wohlstand befestigt hatte. Wir blieben vier Kinder gurud. Die beiden junasten wurden zu fernen Verwandten gegeben und starben nach wenigen Monaten; mich, ber ich gerade fünf Jahre zählte, und meinen um sieben Sahre ältern Bruder nahm der nächste Sausnachbar, unfer Late, der Berwalter des Klostergutes, zu sich. Der Mann mit dem schier unaussprechlichen Ramen Gidirhadt zeichnete sich nicht durch besondere Freundlichkeit aus, die Frau lebte nur in der Rüche und für die Hauswirtschaft; sie waren aber im Grunde freugbrave Leute, die für unser materielles Wohl ehrlich soraten. Im Rreise ihrer Rinder waren wir seit Jahren heimisch

gewesen, und was für uns das Wichtigste war, wir blieben in derselben Umgebung und lebten unter denselben Vershältnissen weiter wie im elterlichen Hause. Wir wurden in keine fremde Welt, wie meine armen jüngsten Geschwister, verpflanzt und dankten es gewiß diesem Beharren im alten Lebensboden, daß wir nicht wie diese verdorrten, sondern gesund weitersproßten. Von meiner Geburt bis zu meinem zwölsten Jahre blieb ich mit dem Kloster Strahof sest versbunden und lebte, ohne es zu wissen, ein Stück echten und rechten Mittelalters durch.

Das Rlofter bildete ein fest abgeschloffenes Gemeinwefen und erschien auch durch seine räumliche Abarenzung als eine besondere Welt. Ein Weinberg und ein mächtiger, damals aanglich verwilderter Garten, der unmittelbar an die Stadt= mauer ftieß, schloß basselbe beinahe von allen Seiten ein; ein schmales Treppenpförtchen und ein größeres, mit ber Statue bes hl. Norbertus geschmücktes Thor, beide in ber Racht stets versperrt, gewährten zu dem Klosterbezirke den Rugang. Satte man bas Thor burchschritten, so fam man auf den weiten äußern Klosterplat. Rechts hatten der Schmied und ber Böttcher ihre Werkstätten, hinter welchen sich der stattliche Meierhof mit Scheunen, Stallungen und noch vielen anderen Wirtschaftsgebäuden ausbreitete. Linker Sand, neben einer fleinen, unter Raifer Josef aufgehobenen Kirche, die allen Rlosterhandwerkern als Rumvelkammer biente, und stets mit Brettern, Jagbauben, Edmiedeeisen, auch wohl mit Ben und Stroh angefüllt war, befanden fich die Pferdeställe, daran auftokend das geräumige Bräuhaus und das Amtshaus. Auf dem Blate felbst hantierte im Sommer ber Klosterzimmermann und trieben wir "Rloster= finder" unfer Wefen, in unferm freien Besitze nur zuweilen durch die vielen Gänse gestört, welche auf dem grünen Unger weideten, oder auch durch den Klosterpförtner gehemmt. der auf höhern Befehl die lärmenden Buben zur Rube verweifen mußte. Die Anute (Rarbatiche) in feinen Sänden fprach beutlich seinen Willen aus und beendigte wenigstens für einige Augenblicke unfern Spieleifer. Die Tiefe bes Plates nahm die Kirche ein, mit welcher der Eingang zum eigentlichen Rloster unmittelbar zusammenhing. Ein großes gewölbtes Thor führte in den inneren Sof, ein fleines Bförtchen in diesem, neben einer uralten Linde, in die fogenannte Klaufur. In diesem Sofe reihten fich die Wohnungen der Abte und jener geiftlichen Bürdenträger, welche von Umtswegen mit der profanen Welt zu verkehren hatten, wie des Provisors, Rüchenmeisters, Musikmeisters, die Gast= wohnungen, dann Rüche und Reller aneinander. Die Rlaufur, welche aber in meiner Kindheit durchaus nicht einen ftrena geschlossenen, den Laien unzugänglichen Raum bedeutete, beherberate die Mönchsgemeinde und enthielt über einem Rrenggange die Stuben der "Batres", sodann in Alugelbauten einen Commer- und Winterfpeifesaal. Beibe zeigten reichen, in Karben und Stucco ausgeführten Deckenschmuck. wie denn überhaupt Kirche und Kloster zu den glänzendsten Denkmälern bes italienisierenden Barocfftiles gablen.

Nahezu hundert Menschen, etwa dreißig bis vierzig Klerifer und mehr als ein halbes Hundert Tiener jeder Ranaftufe und jeden Alters beiderlei Geschlechts, vom Rentmeister und dessen Schreiber, von dem hochangesehenen Roch und Rüfer bis zu Tagelöhnern und Wäscherinnen berab. bewegten sich den Igg über in diesen Räumen. Freunde pfuchologischer Studien bätten im Moster mannigsache Unregungen erfahren. Namentlich unter den älteren Geiftlichen war der Inpus der munderlichen Heiligen und feltsamen Gesellen reichlich vertreten. Da gab es zunächst den Gub prior und Rovizenmeister, Bater Robannes. Er stammte aus Sachsen, galt als großer Sprachenkenner und tieffinniger Theologe. Wie oft hörten wir von ihm erzählen, er fei so gelehrt, daß er darüber wirr im Kovse geworden wäre. Wir nahmen uns natürlich vor, einer folden Gefahr forgfältig aus bem Wege zu geben. In Wahrheit war Pater Rohannes aans hell von Sinnen litt mur an einer großen nervösen Reizbarkeit, so daß es in seinem Gesicht fortwährend bliste und zuckte. Pater Noolf führte je nach der Jahreszeit ein scharf geschiedenes Doppelleben. Im Sommer versah er das Amt eines Bibliothefars, hielt sich den Taa über in dem prächtigen hohen Bibliotheffgale auf, erklärte ben häufig anklopfenden Fremden die Schätze der Sammlung, schrieb fleine Auffätze über die Mosteraeschichte und dentwürdige Ordensgenossen. Um 1. Oftober sperrte er regel mäßig die Bibliothefsthure ab, erft am 1. Mai drehte fich wieder der Schlüffel im Schloffe. Diese gange Zeit lebte er wie ein Murmeltier in seiner Rollo und ließ sich nur zu den Mahlzeiten und bei wichtigen Kultusaften bliden. Wir behaupteten von ihm, daß er sich die Augen allmählich

ausgeschlafen habe. In der That zeigte er in seinen hoben Jahren an ihrer Stelle nur gang schmale Schlite. in jedem Rlofter, fo blübte auch im Stifte Strahof Die Fregyflange. Go hießen die Geiftlichen, welche jede Thatiafeit verabideuten und ausschließlich dem Effen fich widmeten. Die teilten den Jag einigen nach den Mahlzeiten ein und benutten die Zwischenzeit, nur durch leichte körperliche Bewegung den Appetit zu icharfen. Die Strahofer Frefipflanze wurde ein Opfer ihres Berufes. Bater Karl pfleate noch als 70 jähriger Greis täalich vor Tisch am offenen Tenster zu wippen. Einmal verlor er das Gleichgewicht und stürzte vom oberften Stod auf den fteinigen Gartenweg herab und brach fich das Genick. Der liebenswürdigste Sonderling blieb ohne Zweifel ber Gingemeifter, Bater Gerlach. ihn nicht zuweilen ein milber Commerabend in fein fleines Privatgärtchen lockte, ober die Übungen des Sängerchors in Anspruch nahmen, perbrachte er seine gange Zeit in seiner Belle. Sie war geräumiger als die anderen. Gin langer Tisch, zu beiden Seiten mit Lagen von Notenpapier bedeckt, zog sich von einem Ende der Stube zum andern. Bor jedem Notenbogen ftand ein Stuhl - etwa 6 8 auf jeder Seite in Manneshöhe aber waren über dem Tische mehrere bunne Stricke wie auf einer Wafchbleiche gespannt. Raum hatte Bater Gerlach die Thur hinter fich geschloffen, fo faß er auch ichon auf dem ersten Stuhl und begann Die blanke Zeite bes Bogens mit biden Roten zu füllen. War er mit der Seite zu Ende, so hüpfte er auf den zweiten Stuhl und so fort bis zum letten Stuhle. Für

jede Stimme mar ein befonderer Bogen aufgelegt. Sier angelangt, erhob er fich, um die noch naffen Bogen auf bie Etricke zu fvannen und rückte sobann auf bie entaegengesetzte Seite des Tisches, um bier das Werk fortzusetzen. Unterdessen war das erste Rotenblatt getrochnet und er fonnte auf bem folgenden Blatte Die einzelne Stimme fortführen. Berklärt stand er vor dem großen Schrank, welcher feine Arbeiten, große und fleine Meffen, Rantgten, Litancien u. f. w. bara. Bur Aufführung gelangten feine Werfe höchst selten. Organist, Geiger und Canger erflärten, daß die forafältiafte Vorbereitung unumgänglich nötig wäre, um fo schöne Rompositionen würdig zu verkörvern. Da aber ber Kirchenfonds für Musikproben fein Geld befaß, fo blieb es bei der geschriebenen Musik. Pater Gerlachs Zufriedenheit wurde dadurch nicht gestört. Einmal im Jahre verließ er das Kloster, um unten in der Stadt der Aufführung eines Dratoriums beizuwohnen, das genügte, um ihn für die aanze übrige Zeit frisch zu erhalten.

Auch unter dem Alostergesinde gab es seltsame Käuze. Der seltsamste von allen war unstreitig der Nachtwächter. Jede Nacht durchstreiste er, von zwei bissigen Hunden des gleitet, den Alosterbezirf und gab die Stunden auf seinem gellenden Horn au. Jeden Morgen stellte er sich dann zur Verfügung des Pater Küchenmeisters und wanderte in die Stadt, um die Austräge desselchen bei den Kausleuten und Lieseranten auszusühren. Welche Warenmassen schlerpte an Vortagen hoher Feste der gute Mann in seinem riesigen Tragsorbe den Berg hinauf; wie gern hätten wir das

Rorbtuch gelüftet, um bie auten Sachen meniaftens zu feben. die am folgenden Tage an der Rloftertafel versveist merben follten. Schweigsam, gemiffenhaft maltete er feiner beiben Umter. So menia er selbst sprach, so menia murde in der Regel von ihm gesprochen. Rur einmal, alle drei bis vier Wochen, tauchte bes Nachtwächters Namen in ber fleinen Klostergemeinde unbeimlich auf: "Der Teufel ist wieder einmal in den armen Nachtwächter gefahren." flüsterten die Leute sich zu. Der aute Nachtwächter war ein Duartalfäufer, welcher mehrere Wochen lang die strengfte Enthalt= samfeit üben konnte, dann aber widerstandsloß dem Laster verfiel. Wo und wie er fich bis zur Bewuktlofiafeit vollgetrunken. founte man nie von ihm erfahren. Der Teufel wäre plötzlich in seinem Magen gesessen, hätte ihn fürchterlich mit Durst geplagt und ihn durch Drohungen gezwungen, Glas auf Glas, Krug auf Krug in feinen Schlund zu gießen. Ein paar Tage nach einem Teufelsüberfall fahen wir ben Rachtwächter hohlängig und bleichwangig, gang zerfnirscht, vom weinenden Weibe begleitet, die Alostervsorte betreten. Er machte den Bußaana zum Bater Rüchenmeister. flagte fein Clend und bat um Silfe. Natürlich trug auch in den Augen des Rüchenmeisters der Teufel die Saupt= schuld. Er wollte auch einmal versuchen, ihn zu bannen. Rachdem er für den Rachtwächter eine Brivatmesse gelesen, mahnte er in eindringlichen Worten den Teufel, doch von feinem bofen Spiel abzulaffen und erorcifierte ihn feierlichft. Getröftet und gefräftigt zog ber Nachtwächter von bannen. Solange ich aber im Mosterbezirke weilte, hörte ich nicht,

daß der Teufel von seinem Frrtum, den Magen des Nachtwächters für ein Wirtshaus zu halten, abackommen wäre.

Es fehlte nicht an buntem Leben, nicht an beitern Scenen, auch nicht an einem gewissen höfischen Brunte. Denn das Kloster war nicht etwa von schmutzigen Bettel= mönden bevölkert, die von den Wohlthaten anderer lebten und weniastens äußerlich den Schein der Armut und strengen Entsagung festhielten, sondern von schmuden Chorherren, Ranonifern, bewohnt, welche sich eines reichen Grundbesitzes erfreuten, an keine strenge Regel gebunden waren und selbst ben linden Zwang der Regel des heiligen Augustinus abzustreifen gelernt hatten. Un der Spitze der Klostergemeinde stand mit unumschränfter Gewalt der Abt oder Prälat, einer der wichtiasten Maanaten des ganzen böhmischen Landes und in der Hierarchie aleich hinter den Bischöfen kommend, beren Infianien und Gewänder er auch trug. Er besaß Die Gewalt eines kleinen Dmasten und trat auch mit dem Glanze eines vornehmen Herrn auf. Geiner unmittelbaren Gemeinde brauchte er sich nicht zu schämen. Wenn die Chorherren in ihren schneeweißen Gewändern, über welchen fie an Jesttagen furze Belzmäntel trugen, in langer Brozession burch die Rirche schritten, am Schlusse ber stattlichen Reihe unter dem Thronhimmel der Brälat, von seinen Beamten und Bedienten (auch der Jäger und Büchsenspanner fehlten nicht) umachen, so sonnte man wähnen, einem fürstlichen Mussuge und nicht einem geiftlichen Bittgange beizuwohnen.

Rirche und Rloster waren mir bis zum bunkelsten Winkel wohlbefannt. Nur zur Erntezeit seiselte mich das freie Geld

mehr als die Hallen des Rlosters und der Kirche trot ihrer angenehmen Rühle. 3ch lebte ja in der Familie des Gutsverwalters, sah, wie ihn die Erntesoraen vollständig in Unspruch nahmen, hörte viele Wochen täglich feine andere Rede, als vom auten und schlechten Ertrag der Ernte. Da ware es seltsam zugegangen, wenn nicht auch mich und meine Kameraden die Landwirtschaft beschäftigt hätte. Bot fie both eine so unterhaltende Abwechslung und gab sie einige Zeit unfern Spielen eine neue Richtung. Die Gelber bes Klostergutes streiften bis nahe an bas Stadt: thor, an welches der Klosterbezirf unmittelbar grenzte. Wenige Schritte brachten uns schon in die Mitte der fingenden Schnitter. Und wenn auch einzelne Telder ferner lagen, so durften wir auf einen leeren Erntewagen rechnen, der uns willig aufnahm und auf das Teld brachte. Manuter tummelten wir uns zwischen den Garben. Aufactürmt dienten sie als Wälle, die zur Erstürmung lockten; im Halbfreise aufgestellt, wurden sie als Saus benutt; auch zu Söhlen ließen sie sich, wenn wir vorsichtig einzelne untere Garben herauszogen, verwerten. Da wir als Sausgenoffen des Berwalters zu den privilegierten Wesen zählten, so wurde uns mancher Unfug nachgesehen. Daß wir es nicht zu arg trieben, dafür forgten schon die Sitze und der Sonnenbrand. Sie lehrten uns, die Wonne des reinen Faullenzens bis zum Grunde ausfosten. Das Feld war meine Commerheimat, sonft aber weilte ich in freier Stunde am liebsten im Kloster; nicht im Klostergarten allein, dem natürlichen Schauplate unferer Räuber- und Soldatenspiele,

sondern auch in den Zellen, wo ich manche Gönner zählte und namentlich in der Kirche felbst. Bei keinem Rirchenfeste, bei keinem scierlichen Gottesbienste fehlte ich. Dem Mufe der großen Gloden folgte ich wahrscheinlich viel punktlicher als die Mehrzahl der Geistlichen. Mein Plat war entweder auf dem Musikhore, wo ich mich gern bereit finden ließ, die Bälge der Orgel zu treten, oder in der unmittelbaren Nähe des Hauptaltars, mitten unter den Alerifern, welche im Chorgeftühl fagen. Zeuge aller Rultushandlungen, verschaffte ich mir bald eine genaue Renntnis felbst der Details, wie sie sonst nur Rüster zu erwerben pflegen. 3ch betrachtete mich als zum Sandwerfe gehörig, wußte genau, wenn die Gloke angeschlagen, das Rauchfaß geschwenft, die Monstranz erhoben werden musse, und konnte ich auch die Gebete nicht mitsingen und mitsprechen, so verstand ich doch den Ionfall aut nachzuahmen und merkte die Schlußworte aller Responsorien. Diese auf das Einzelne gespannte Aufmerksamkeit und diese intime Renntnis des ganzen Mechanismus war wohl die Ursache, daß ich nur felten in fromme Undacht versank. In eine erhöhte Stimmung versetzen mich am meisten noch die Vorabende großer Teste. Wenn namentlich an lauen Frühlingsabenden bas Geläute aller Gloden in ber Stadt -- bei ber freien und hohen Lage des Klosters waren sie alle vernehmlich an mein Ohr schlug, zuletzt auch die durch ihre Harmonie berühmten großen Gloden der eigenen Kirche in das Konzert einsprangen, und wenn sie verstummt waren, aus der Rirche heraus der getragene Chorgesang und der Orgelklang ertonte. Die Baume rauschten, Die Sonne Die in der Ferne fichtbaren Berge pergolbete, Die große Stadt zu unfern Küßen fich langfam in Schatten hüllte, bann wurden wohl in meiner Seele munderbare fuße Empfindungen mach, die noch jest, nach einem halben Jahrhundert, in mir nach: gittern. Mächtig ergriff mich auch ber Gottesbienst in ber Rarwoche, namentlich die Lamentationen, die mahrend berselben vier Nachmittage gesungen wurden. Die Kirche war spärlich beleuchtet, feine Kerze brannte am Altare, nur auf cinem Gerüft vor demfelben waren in Buramidenform dreizehn brennende Rerzen aufgeftellt. Die forgfältig geübten Gefänge, abwechselnd Soli und Chore, von den fraftigen Männerstimmen vorgetragen, gingen für mich immer viel zu früh zu Ende. Nach jedem Abschnitt wurde eine Rerze ausgelöscht, am Schluffe ber Lamentationen hüllte uns tiefes Dunkel ein. Die Briefter verfanken in ftilles Gebet und verließen leife, einer nach dem andern, die Rirche, Huch mir war dann gang feierlich zu Mute; faum wagte ich aufzutreten und vollends ein lautes Wort zu fprechen hätte ich für bie ärgste Gunbe gehalten.

Unbewußt empfing ich von der Klosterkirche auch die ersten Anregungen für meinen späteren Lebensberuf. Der Kern derfelben stammte noch aus dem Mittelalter; den wahren Charakter empfing sie aber erst im vorigen Jahr-hundert, in welchem sie einer vollständigen Restauration unterzogen war. Die zahlreichen Alkäre prunkten in buntsarbigem Marmor, die Statuen in reicher Vergoldung. Den größten Reiz übte auf mich aber das mit Fresken bedeckte

Gewölde des Mittelschiffes. Als ich nach vielen, vielen Jahren wieder einmal meine Geburtsstätte besuchte, erschraf ich über die rohe Manier, die grelle Färdung, die gereckten und gezerrten Figuren. Der Barockfill in seiner schlimmsten Ausartung trat mir entgegen. Als Nind war ich nicht so fritisch gesinnt. Ich konnte stundenlang die Bilder betrachten, an den, wie mir schien, wunderschön gesärdten Figuren mich ergöhen. Daß ich die dargestellten Scenen — Legenden aus dem Leben des heiligen Norbertus — nicht verstand, reizte nur meine Neugierde. Ich legte sie mir nach meinem kindischen Sinne zurecht und phantasierte allerhand Geschichten zusammen. Die Bilderfrende hat mich seitbem nie wieder verlassen.

Der Cintritt in die Schule änderte wenig an meinem Leben. Der Unterricht dauerte nur vier Stunden täglich, die Schule war nur wenige Schritte vom Wohnhaus entsternt. So blieb der Alosterplatz und das Kloster noch immer meine eigentliche Heimat. Lesen und Schreiben hatte mich der älteste Sohn meines Pflegevaters gelehrt, und so durste ich, obgleich erst sechs Jahre alt, gleich in eine höhere Alasse eintreten. Nach einem Jahre wurde ich schon in die oberste versetzt, hier mußte ich aber drei Jahre ausharren, dis ich das für das Gymnasium vorgeschriebene Alter erreichte. Der Unterricht in der Lostsschule wurde selbstverständlich in deutscher Sprache erteilt. Wir Kinder sprachen wohl mit den Dienstboten, den Anechten, den Bauern böhmisch, schmipsten auch, wenn wir uns mit Straßenjungen rausten, böhmisch auseinander. Die Möge

lichkeit böhmischen Schulnterrichts fiel uns aber auch nicht im Traume ein. Wir faben feine bohmischen Bucher und alaubten nichts anderes, als daß Lefen und Nechnen und vollends die höheren Wiffenschaften, wie Sprachlehre und Rechtschreibung, nur in der deutschen Sprache erlernt werden fönnten. Die fleinbürgerlichen Kreife, in welchen ich groß wuchs, dachten nicht anders und fühlten sich aanz wohl dabei. Unfer Lehrer, obichon von Geburt ein Elave, hielt streng barauf, daß wir uns einer reinen beutschen Sprache beflissen. Über die Reinheit hatte er freilich sonderbare Borstellungen. Er meinte, das reine Deutsch muffe sich von dem gewöhnlichen, das wir zu Haufe sprachen, dadurch unterscheiden, daß überall das D und U vertauscht werde. Er mahnte uns daher hachdeutsch zu reden und verbot uns blaffüßig zur Schule zu kommen. Er schnupfte Tobak und trank Roffee.

Einen schärseren Einschnitt in mein Leben machte der Abergang in das Gymnasium. Num galt es täglich zweismal den weiten Weg von dem Berge, auf welchem das Stift und unser Haus lag, herab dis in den untern Stadteteil, die Kleinseite, zu wandern. Wir mußten einen langen windigen Hohlweg passieren, an mehreren scharsen Schen vorbei, welche selbst an ruhigen Tagen einer abscheulichen Zuglust uns aussetzten. Eine stattliche Schar von Jungen zog mit mir zugleich den Weg; nach wenigen Jahren waren sast alle an einer Brustkrankheit gestorben. Auch ich hätte dieses Los wahrscheinlich geteilt, wenn nicht bald nach Beginn meiner Gymnasialstudien der alte Gschirhackl gestorben und

vie Witwe, mit Necht um das Schickal ihrer Söhne beforgt, in den untern Stadteil gezogen wäre. Zwei erwachsene Söhne hatte sie bereits am Blutsturze verloren. Sie wollte wenigstens die anderen retten. Leider zu spät. Auch die beiden jüngsten Söhne, prächtige Jünglinge, zu denen ich wie zu Zbealen emporblicke, starben rasch nacheinander an derselben Krantheit, noch vor der armen Mutter.

Die ersten vier Jahre meiner Gymnasialzeit lebte ich ziemlich freudenlos. Die österreichischen Gymnasien zerfielen bamals in zwei Rurfe, einen vierjährigen Grammatikal- und einen zweijährigen Humanitätsfursus. Fachlehrer gab es nicht. Unter einem Klassenlehrer machte man den niedern Rurfus durch und bekam erst bei dem Cintritt in die sogenannte Humanitätsflasse einen andern Lehrer. wollte es mein Unglück, daß ich als ersten Klassenlehrer einen grießgrämigen, franklichen, seinem Berufe gar nicht gewachsenen Mann empfing, welcher uns Jungen anzuregen, weder Lust noch Fähigkeit besaß. Er war ursprünglich ein Arzt, fand als folder feine Beschäftigung und bekam, von irgend einem einflugreichen Protektor begünftigt, eine Vehrerftelle am Chumafium. Schon die vorgeschriebenen Schulbücher, magere Chrestomathieen, boten einen geringen Bildungsstoff, aber selbst diesen empfingen wir nicht ungeschmälert. Unser Lehrer lebte in dem Wahne, daß das Studium der Klaffiker uns weniger fromme, als die Lefture der Reulateiner. Und so plagte er uns weidlich mit Muret und wie die langweiligen Epigonen des Crasmus sonst heißen mögen, ließ uns falbungsvolle lateinische Dialoge ans dem sechzehnten und siedzehnten Jahrhundert ohne Ende übersetzen und memorieren und trieb uns die Lust am Lateinstudium gründlich aus. Auf mich, der ich srühzeitig einen argen Hang zur Zersplitterung besaß, übte diese Unterrichtsweise einen besonders schlechten Sinsluß. Sie lähmte meinen Ehrgeiz, machte mich in der Schule stumpf und zerstreut. Zum Glück, daß es wenigstens einen Lehrzegegenstand gab, der mich stärker sesselte und zu eifrigem Lernen anspornte — die Geschichte!

Seit meiner Kindheit war ich von einer unerfättlichen Lesewut ergriffen. Ich konnte kein Buch sehen, mochte der Inhalt auch noch jo fremdartig und für mein Alter unpaffend fein, ohne es vom Unfang bis zum Ende gierig zu verschlingen. Obgleich meine Umgebung durchaus nicht litterarische Interessen pflegte, so fand bennoch mein Lesetrieb die reichste Nahrung. Da besaß zunächst der alte Gschirhackl eine kleine Büchersammlung, welche er, der Himmel weiß, wie -wahrscheinlich als Erbe von Klostergeistlichen — im Laufe der Sahre zusammengebracht hatte. Sie befand sich in einer fleinen unheizbaren Stube am Ende der Wohnung und tonnte ohne Gefahr einer Störung, aber mit ber Befahr, im Winter Rafe und Sande zu erfrieren, burchftöbert werden. Zieglers und Houwalds Dramen, eine Anthologie aus beutschen Dichtern und namentlich Sufelands Makrobiotit leben noch am deutlichsten in meiner Erinnerung. Wie ich dummer Junge dazu kam, Hufelands Buch nicht bloß zu lesen, sondern auch zu ercerpieren, begreife ich jett nicht. Denn, daß ich nichts vom Inhalt verstand, brauche

ich nicht zu versichern. Bahrscheinlich hatte einer ber älteren Haussöhne das Buch gelobt, und da mußte mein Vorwit natürlich auch die Rase hineinsteden. Zum Glüd war ich noch zu klein, als daß der unverdaute Inhalt dieser Bücher mir einen größern Schaden zufügen fonnte. Wichtiger wurde für meine späteren Reigungen die Befanntschaft mit Zeitungen, welche ich gleichfalls schon in meinen Rinder jahren machte. Bon Amtswegen wurde im Saufe Gichirhadls die Prager Zeitung gehalten, aus derfelben mittags vom Umtsschreiber, was sie Interessantes barbot, laut vorgelesen. Damals wütete gerade der Karlistenfrieg. In endloser Reihe folgten in der natürlich streng legitimistischen Zeitung die Berichte über die Siege der Karlisten. Bon ber Stellung ber fämpfenden Parteien hatte ich feine Bor-Immerhin übten die Schlachtenschilderungen und ftellung. die Beschreibung der fühnen Züge Zumalacarregung, Cabreras einen großen Eindruck auf meine Phantafie und weckten die Lust an historischen Darstellungen. Gie steigerte sich, als mein Bruder und ich aus dem Nachlaß eines Ontels etwa fünfzig Bände vorwiegend populär hiftorischen Inhalts erhielten, in welchen ich mich bald gang heimisch machte. Geringern Nuten schöpften wir aus einem andern, viel größern Büchergeschent. Gine alte reiche Tante war geftorben, als beren allein berechtigte Erben wir galten. Mit dem Rechtstitel muß es aber doch einen Saken gehabt haben, benn nicht wir erbten haus und hof, sondern ein alter Hausfreund, ein Juftiziar feines Umtes. 2118 Erfak für die verlorene Erbschaft schenkte er und eine aanze Karre voll Bücher aus dem vorigen Sahrhundert, in welchem er noch seine Studien gemacht hatte. Was für seltsame Autoren lernte ich da fennen! Außer umähligen Lehrbüchern der alten Resuitenschulen - wir beansiaten uns, dieselben zu fatalogifieren -- waren Reisebeschreibungen, naturhistorische Werte, namentlich aber auch Schriften aus der Aufflärungs: veriode in der Sammlung reich vertreten. Auf die letteren iturate ich mich fofort mit leidenschaftlichem Gifer. Ein Buch Horanis über ben Papft Pius VI. und ben römischen Sof in der Revolutionszeit machte den stärksten Eindruck auf mich. 28as ich im Kloster miterlebt und mitangesehen hatte, war eine nur zu aute Vorbereitung für den firchenfeindlichen Geift, der aus Horani fprach. War ich doch als fleiner Anabe Zeuge gewesen, wie mehrere Alerifer aus Reid und Mißgunst einem Bruder auflauerten, als dieser an einem frühen Morgen sich von einem Rendezvous zurück= ichlich und unvermerkt über die Mauer des Mosteraartens zu flettern versuchte. Sorte ich doch von den Sausgenoffen die Liebschaft der Batres, die Zeichen, die sie während des Chorgebetes mit ihren Freundinnen auszutauschen pfleaten, offen besprechen, und sah mit eigenen Augen, wie handwertsmäßig, rein mechanisch die Kultushandlungen von vielen vollzogen wurden. Ich nahm Horanis Schilderungen für bare Wahrheit. Wie hatte ich von Tendeng und Parteischriften etwas wissen follen. Und als in der Schule bald darauf in der Weichichtsstunde die Streitigkeiten zwischen den alten Kaisern und Päpsten behandelt wurden, warf ich mich flugs auf die Zeite der ersteren und schrieb ein Blatt

Papier voll von Invektiven gegen Gregor VII. Gottlob, daß der Lehrer von diesem ersten litterarischen Bersuche nichts erfuhr. Um so mehr bemühte ich mich aber, mein Licht öffentlich leuchten zu lassen, als die österreichische und böhmische Geschichte in der Schule an die Reihe kam. Aus den Büchern eines Erzesuiten, Ignaz Cornova, hatte ich dieselbe in der aussührlichsten Weise kennen gelernt und mir eine genaue Detailkunde verschafft, wie sie kein anderer Schüler besaß. Dieselbe womöglich mit den eigenen Worten meiner Antorität vor dem Lehrer auszubreiten, bildete meinen besondern Stolz. Dadurch versöhnte ich ihn, der sonst über meine Flüchtigkeit im Arbeiten klagte und vershalf mir zu einer bessern Gensur.

Eine neue Zeit begann für mich, als ich mit fünfzehn Jahren in den obern Kursus, die Humanitätstlassen, aufstieg. Der neue Massenlehrer, Wenzel Alons Swosdoda, in der böhmischen Litteratur rühmlich befannt, sprach verständig, wie wenige, musitalisch gebildet, ein gewandter Berstünstler, verstand er, mich zu sesselle, ein gewandter Berstünstler, verstand er, mich zu sessellen und meinen Ehrsgeiz zu wecken. Swododa war in den Schulkreisen wegen seines leidenschaftlichen Charatters, seiner Herbeit und Strenge arg gesürchtet. Er konnte in der That, namentlich in den Nachmittagsstunden, wenn er ein Glas Wein zuwiel getrunken hatte — und das geschah leider an den Prälatentasseln und Mosteressen, zu denen er häusig als wißiger Gesellschafter eingeladen wurde, regelmäßig — fürchterlich donnern und poltern. In der Ersindung von Chrentiteln für denksaule Schüler war er unerschöpsstich.

Er fette fie aus brei, vier Sprachen gusammen und erreichte mit denselben nicht selten die unverhoffte Wirkung, baß die gange Rlaffe, das Opfer seines Bornes mit eingeschlossen, in ein schallendes Gelächter ausbrach. Im Grunde war aber der alte Swoboda, wie wir ihn nicht nach seinen Sahren, sondern nach seinem Aussehen nannten, eine harmlose, wohlwollende Natur. Auf zwei Dinge legte er im Unterricht das größte Gewicht. Er verlangte einen fliegenben Musbrud in ben lateinischen Auffätzen und wenigstens ein wohlflingendes Wortgepräge in den lateinischen Bers: übungen, welche wir abwechselnd in jeder Woche ansertigen mußten. Bei den Interpretationen der Klassifer legte er bas größte Gewicht auf die Verbefferung des Tertes, von welchem er gewiß mit Recht behauptete, daß unsere Schulausgaben ihn arg verdorben hätten. Mir kamen nun ba meine Bücherschätze zu gute. Ein alter Gradus ad Parnassum, ein Wörterbuch der Synonyme, lehrten mich Berfe schmieden, ohne meine Phantasie sonderlich anzustrengen. Wie aber Texte ohne Mühe korrigiert werden können, entbedte ich gleichfalls nach furzer Frist. Ich besaß eine Reihe älterer Klassiferausgaben, viele Antoren in der, wie ich nach: mals erfuhr, geschätten Zweibrückener (Bipontiner) Edition.

Die Vergleichung der Texte lehrte mich die Unterschiede und Abweichungen kennen. Einmal auf der Spur, hielt es nicht schwer Verbefferungen zu versuchen, zumal es sest stand, daß der Text in der Schulausgabe notwendig der schlechtere sein müsse. Fand ich dennoch Schwierigkeiten, so half ich mir wie Abbe Vogler bei seinen Orgelrepara-

Dieser warf die Pfeisen, die nicht stimmen wollten, aus dem Werke einfach heraus, "fimplificierte" die Orgel. Gerade so simplificierte ich die Texte der Massiter und warf auftößige Wörter und Verse heraus. Ich war der einzige in der ganzen Klaffe, der sich auf diese Urt für die Leftionen vorbereitete und gewann mir dadurch die Gunft des Lehrers. Rach wenigen Monaten war ich sein ausgesprochener Liebling. Bald hätte ich mir badurch die Buneigung der Mitschüler verscherzt. Swoboda nahm die Gewohnheit an, bei einer schwierigen Stelle erft die gange Rlasse abzufragen, mich für zuletzt aufzusparen, obschon ich auf einer der vordersten Bante faß. Mervös aufgeregt, fieberisch harrte ich, bis die Reihe endlich an mich kam. 3d hätte mich zu Tode geschännt, wenn ich die Erwartung des Lehrers getäuscht hätte. Da stand er vor mir mit seinem tahlen, dicken Ropfe, auf dem nur spärliche graue Haare flatterten, die Brise in der Sand, die mir in das Gesicht geflogen wäre, hätte ich schlecht geantwortet, mit seinen fleinen Auglein mich anblinzelnd: "Nun fage es boch ben Efeln!" Zum Glud traf ich fast immer das Richtige und wurde mit einem freundlichen Lächeln und dem regelmäßigen Spruche: "Nicht war, Springer, das find doch Efel?" belohnt. Die Efel hätten alle Urfache gehabt, sich über mich zu ärgern. Ich verföhnte sie aber, indem ich für alle Schwachen und Faulen die Schulaufgaben machte. Dazu hatte ich während der Messe, welche dem täglichen Unterricht in der Gymnajialtapelle voranging, hinreichend Zeit. Die Paufe, che der Lehrer fam - und Swoboda ließ

immer lange auf sich warten, hielt uns bagegen bis zur Mittagistunde in der Schule - wurde benutt, Abschriften zu verbreiten und kleine Anderungen an denselben auzubringen, damit ja fein Berdacht gegen ben gemeinfamen Berfaffer auftomme. Mir machte es Epag, in jede Abschrift ein paar Schnitzer zu praktizieren, und so ben Schein ber Driginglität zu retten. Die Schularbeiten ließen auch jett mir reiche Muse, meiner Lesegier zu Sause zu fröhnen. 3ch schwelate in den Romanen Walter Scotts und Coopers. nahm aber auch mit Nitterromanen, die in Diterreich längere Zeit ein dankbares Bublifum fanden, vorlieb. Vollends glücklich fühlte ich mich, als ich nach dem Brochausschen Ronversationslerikon die Sand ausstreden durfte, welches ber Bater eines Schulkameraden besaß und mir lieh. Die historischen und biographischen Artikel las ich von Anfang bis zu Ende durch und fog, ohne es zu wiffen, den land: läusigen flachen Liberalismus in mich ein, der mich noch lange nachher wie eine Hautfrantheit plagte. Auch litterarische Plane aingen in meinem Rovie herum. Daß wir Symnafialschüler heimlich eine Zeitschrift gründeten, zu welchen ich die historischen Artikel beisteuerte, versteht sich von selbst. 3ch hatte aber noch höheres im Sinne. In unserer Büchersammlung bejand sich auch Wielands Ausgabe und Überfetzung ber Briefe Ciceros. Die erften Briefe las ich im Driginal, da mich aber der Inhalt mehr anzog, als die Form und der ciceronianische Stil, so griff ich gar bald zu der gegenüberftehenden Übersetzung. Auf Grund= lage dieser Briefe eine Geschichte des Verfalls der romi=

ichen Republif zu ichreiben, erschien mir ein lobensmertes Ich ercervierte fleißig, faufte mir auch Unternehmen. ichones Bavier und bezifferte die Bogen. Ich glaube aber nicht, daß ich weiterkam als zur Niederschrift des Titels und des gewiß in schwunghafte Bhrasen gekleideten Borwortes. Co verlebte ich, immer von meinen Büchern umgeben, trot äußerer Stille und Dbe, innerlich vergnügt und befriedigt, die zwei letten Jahre meiner Emmafigliseit. Eine gründliche Vermehrung hatte mein Wiffen nicht erfahren. Meine Renntnis des Griechischen, das auch die schwache Zeite Swobodas, wie aller öfterreichischen Gum: nafiallehrer war, blieb mangelhaft, meine Kunde der lateinischen Autoren zeigte große Lücken. Reinen einzigen hatte ich vollständig gelesen. Ich wußte vielerlei, aber nichts recht und vollkommen. Aber meine Denkfraft hatte Ewo. boda geübt, mich zu fritischen Betrachtungen angespornt und meine Luft am Lernen zur Leidenschaft gesteigert. Das werde ich dem wackern Manne niemals veraessen. Unter Tromveten: und Laufenschall wurde ich am Ende meines Schuljahres als primus omnium vertündet und "munificientia Augustissimi Imperatoris" mit einer Bramie (Begas Lehrbuch der Mathematik) beschenkt.

## 2. Die Universität.

Im Serbite 1841 bezog ich die Prager Universität. Rach der damals herrschenden Einrichtung ging den besonderen Fafultätsstudien ein für alle Studenten vorgeschriebener zweijähriger philosophischer Kursus voran. Lehrfreiheit gab es nicht. Die Vorlesungen waren nach Sahl und Ordnung ein für allemal festaestellt, für jedes Kach war nur ein einziger Professor angestellt. Demnach waren die zwei Sabre des philosophischen Kursus die einzige Zeit, in welcher sich der studentische Geist einigermaßen entfalten konnte. Mus bem ganzen Lande strömten die Junglinge herbei. Wir faßen an breis bis vierhundert Mann in den Börfälen. Schon die große Bahl verschaffte uns den Lehrern gegenüber eine arößere Freiheit und zwang dieselben, uns rudfichtsvoller zu behandeln. Und auch die Gegenstände der Borlesungen, vorwiegend Philosophie, Mathematif und Phusik waren wohl geeignet, unfer Interesse zu erregen, vorausgesett, daß wir fie von tüchtigen Männern überliefert empfingen, das war glücklicher Weise an der Prager Universität der Fall. Namentlich der Professor der Philosophie, der leider viel zu früh verstorbene Frang Erner, stand burch seinen gebiegenen Charafter und fein reiches Wiffen in höchstem Unfelm und wurde von einem engern Rreife, der fich auf philosophische Studien mari, wie ein Beal verehrt. Erner hatte sich in seiner Zugend viel mit Mathematif beschäftigt. Da konnte ihm freilich die offizielle österreichische Schulphilosophie, die sich mit einer Verwässerung des Salletschen Suftems (Sallet war, wenn ich nicht irre, ein Landshuter Professor und später katholischer Biarrer) nicht gentigen. Die Schriften Berbarts gogen ihn an, das Beispiel des Leipziger Gerbartianers, Drobifd, welcher gleichfalls die mathematischen und philosophischen Studien vereinigte und die letteren durch die ersteren stütte, schwebte ihm als Muster vor. Die Prager Universität war damals die einzige in Diterreich, auf welcher die Gedanken eines protestantischen beutschen Philosophen eine beimische Stätte fanden. Wir folgten mit gespannter Ausmertsamkeit den osnehologischen Deduftionen, welche in der That für den Laien und Unfanger burch ihre Sicherheit etwas Bestechendes besagen. fühlten uns aber besonders durch Erners Vorlesungen über Moralphilosophie gehoben. Das absolute Walten der "praftischen Been", welche die Sittlichkeit unfers Sandelns bestimmen, nahm in unserer Phantasie die Gestalt einer majestätischen Berrschaft an. Gie wurden unfere Götter, neben welchen freilich ber Glanz des alten fatholischen Seiligen ftarf verblich. Wir waren jahrelang weiblich geplagt worden, die fatholischen Dogmen guerft "mit Bernunft", dann "ohne Bernunft" d. h. aus ber Offenbarung zu beweisen. Und nun hörten wir nicht nur, daß die ewigen

Höllenstrafen mit der Idee der Gerechtigkeit unvereinbar seien, sondern lernten ein sittliches Joeal, welches sich nicht auf den religiösen Glauben gründet, fennen. Man fann fich den Eindruck denken, welchen diese Lehre, trot der maß: vollen Form, in welcher sie vorgetragen wurde, auf unsere jungen durstigen Seelen machte. Je feltener wir ein vernünftiges Wort zu hören befamen, besto tiefer prägte sich jedes einzelne in uns ein. Gelbstverftändlich wurden wir alle eine Zeitlang begeisterte Herbartianer. Gine Borftellung unter die "Edwelle des Bewußtseins" herabzubrüden, durch Hilfsfräfte, Die wir bezifferten, fie wieder über dieselbe emporsteigen zu lassen, machte uns nicht bloß Bergnügen, sondern galt auch für wissenschaftliche Thätigkeit. Das geheimnisvolle Wefen ber Seelenvorgänge ergründeten wir freilich nicht. Immerhin wurden wir durch diese nüchterne Dentweise vor ber wüsten phantastischen Spefulation bewahrt, in welche wir sonst bei unferer Unkenntnis der Dinge und dem völligen Mangel geistiger Bucht und Schulung rettungslos verfallen wären. 3ch trat bald in ein näheres persönliches Verhältnis zu Erner. Ein kleiner Kreis von Erners Zuhörern hatte sich zu einem litterarischen Konventitel vereinigt, in welchem Auffätze, auch Gebichte vorgelesen, über das Borgelesene bebattiert wurde. Die Protokolle unserer Sikungen und einzelne ber besseren Arbeiten überreichten wir in zierlicher Abschrift am Semesterschluß unserm Lebrer. Erner nahm die Gabe freundlich auf, lobte weniastens unfern auten Willen und forderte die Ginzelnen gum Besuche auf. 3ch eilte, der Einladung zu folgen. Erner er=

fannte nach furzer Prüfung aar hald die großen Mängel meiner Bildung, die Zerfahrenheit, die vorfdmelle Sicher heit im Urteil, die Sast, mit der ich ohne Rritif alles. was jemals gebruckt war, in mich aufnahm, bas Eprunghafte in meinen Intereffen. Er gab mir die Platonischen Dialoge und Leffings Edriften in Die Band, damit ich ben Geist sammeln und mich in einen Gedankenkreis vertiefen serne. Mit den Studien Blatos aina es treilich langfam, besto eifriger arbeitete ich mich in Lessings Laofoon. Die antiquarischen und fritischen Schriften binein. Meine Kenntnis der deutschen Klassiker war bis dahin dürftig bestellt gewesen. Schillers Dramen hatte ich oft gelesen, einzelne auch auf der Bühne gehört, die Balladen fannte ich auswendig, da mir dieselben unter Swobodas Anleitung hatten in lateinische Reime übersetzen muffen, von Leffing wußte ich, daß er den Philotas geschrieben. Denn dieser pranate in den Lehrbüchern deutschen Stiles für die Gumnasien neben Engels Edelknaben als Muster des dramatischen Stiles. Goethes Ramen aber war bisher für mich ein leerer Echall geblieben. In den Kreisen, in welchen ich lebte, besaß niemand seine Werte, ich glaube überhaupt nicht, daß man damals in den Privatbibliotheken Prags mehr als zwei Dukend Cremplare seiner Werte zusammengebracht hatte. Wer fie befaß, einzelne jubische Litteraturfreunde, ein vaar Advofaten und ältere Beamte, bütete änastlich ben Schatz, damit er nicht jungeren unbedachten Leuten in bie Bande falle. Während fich Schiller in Ofterreich der größten Popularität erfreute, bestand gegen Goethe ein tief

gewurzeltes Vorurteil, welches erft in den letten Sahrschnten vollkommen verschwunden ist. Er galt für gefährlich, Glauben und Sitte lockernd.

Lessings Schriften führten mich in eine neue Welt. Sch hörte zum erstenmal von Winkelmanns und Berbers Thaten. erfuhr zum erstenmal, daß die fünstlerischen Schöpfungen festen Gesetzen unterstehen, nach Zeit und Gattung ihren regelmäßigen Wirfungstreis wechseln und empfing die ersten flaren Beariffe von einer wahrhaft aufbauenden wiffenschaft: lichen Rritif. Schwer wurde es mir, nachdem ich monate: lang in dieser idealen Welt gelebt, in die trübselige wirkliche Brager Welt wieder herabzusteigen. Rach dem allgemein berrichenden Gebrauch ließ ich mich nach vollendetem philo= sophischen Rursus in der Juristen Fakultät einschreiben. Ich dachte zwar nicht im geringften daran, die Beamtenlaufbahn zu erareifen. Dazu war ich, abgesehen von der innern Abneigung, viel zu grm. Ein Lehrerberuf ftand mir schon damals fest vor Augen, nur schwantte ich noch zwischen Philosophie und Geschichte. Es galt nun einmal in Österreich das Berkommen, die Studenteniahre in einer Kachfakultät zu beschließen. In ben Bolksfreisen waren Burift und Student gleichbedeutende Ausbrücke, und wer nicht Urzt oder Priester werden wollte, von dem nahm man mit Sicherheit an, daß er der Jurisprudenz sich zuwende. Gin Jurift kann alles werben - diefer Sat ftand in der öffentlichen Meinung fest und wurde in der That auch durch die Erfahrung bestätigt. Bu Erziehern, Privatlehrern wählte man vorzugsweise Juristen und auch die

Projessoren der philosophischen Fakultät hatten der Michr= zahl nach in ihrer Jugend juriftische Borlefungen gehört. 3ch folgte dem allgemeinen Vorurteile. Die Lehrgegenstände des ersten Jahraanges waren Naturrecht und Staatenkunde mit Statistif verbunden. Das eine Fach trug ein schwächlicher alter Mann vor, welcher es dem Zuhörer auch bei bem besten Vorsatze unmöglich machte, die Augen länger als zehn Minuten offen zu halten. Ein viel ichlimmerer Gefelle war sein Kollege, ber Professor ber Statistif, namens Rowad. Derfelbe war ursprünglich ein kleiner Beamter in Wien gewesen, hatte die Rammerjungfer aus einem vornehmen, ich glaube, erzherzoglichen Hause geheiratet und da diese versorgt werden mußte, so stellte man den Menschen, ber nicht einmal juris Doctor war, faum die oberflächlichste Bildung befaß, als Universitätsprofessor an. Er ärgerte uns schon durch die schamlose Protettion, welche er an elegant gekleideten, stuttermäßigen Buhörern übte. Rach jeder Stunde hielt er einen formlichen Cercle und erflärte, felbst ein lächerlicher alter Stuter, feinen Bunftlingen ben richtigen Echnitt eines Frades, ben beften Bürftenftrich für Zeidenhüte, Die damals auftamen, Die Borzüge der verschiedenen Toilettenseifen. Uns arme Teufel, die wir nicht modisch gefleidet gingen, behandelte er mit empörender Gerinaschätzung. Richt genug baran. Der Tropf hatte einmal die Phrase vom Profrustesbett gehört und sich in dieselbe blind verliebt. Das Gleichnis des Profrustesbettes würzte jede Borlefung. Das war mir zu arg. Leife für mich hatte ich schon mehrere Tage, wie oft das Profrustes

bett von ihm aufgeschlagen wurde, gezählt. In der solzenden Vorlesung zählte ich halblaut und als im Lause von wenigen Minuten das Profrustesbett dreimal sich zeigte, rief ich ganz laut: "Zum dritten und letzen Mal!" packte meine Heste zusammen und verließ den Hörsaal. Später vernahm ich, daß er mir eine gar schlimme Nachrede gehalten und mich als Schandsleck der Universität demunziert hatte.

Mein Juristendasein hatte brei Wochen gewährt. Abermals war ich auf Brivatstudien angewiesen. Leider war Erner nach Wien übersiedelt, um dort an der endlich beschlossenen Studienreform für Universitäten und Gumnafien teilzunehmen. Doch fand sich bald ein anderer Stützunft in der Person des Dr. Smetana, eines Priefters des Rreugherrnordens, der aber gleichzeitig ein Universitätsamt befleidete. Smetana war gewissermaßen der Erbe Erners geworden. Er hatte zuerst als sogenannter Adjunkt des: selben sungiert, mit der Berpflichtung, philosophische Repetitorien wöchentlich ein= bis zweimal zu leiten, dann nach Erners Abgang die Vorlefungen provisorisch übernommen. Bereits in ben Repetitorien war ich ihm näher getreten. Mus dem "Geistersaal" des alten Seidelberger Paulus hatte ich über den äußern Verlauf der neuern Geschichte ber Philosophie, namentlich über bie Streitigkeiten zwischen Fichte und Schelling, allerhand Notizen aufgeschnappt, Die ich in meinen Antworten und schriftlichen Arbeiten gebüh= rend verwertete. Diese bei einem Prager Studenten mahrscheinlich nicht häufigen Kenntnisse erregten Smetanas Aufmerksamteit und führten zu einem verfönlichen Berkehre. Nichts war natürlicher, als daß ich ihn an Erners Stelle als Ratgeber erfor. Wie erstaunte ich, als ich aus seinem Munde nach und nach aar harte Urteile über Berbarts Enstem vernehmen und daß dasselbe mit Recht in Deutschland faum beachtet werde, faum vereinzelte Anbanger zähle. erfuhr. Da sei die Heaelsche Philosophie, wenn sie auch nicht die Wahrheit enthalte, von aanz anderem Schwunge und unaleich großgrtigerer Bedeutung. Diese musse ich aründlich studieren, überhaupt über die Entwickelung ber Philosophie seit Kant mir volle Klarheit verschaffen. Nicht ein Einzelfnitem, fondern die offenbar gesetzmäßige Aufeinanderfolge der Ensteme biete den Schlüffel zur mahren svefulativen Erfenntnis. Er lud mich ein, mit ihm und einem seiner Freunde gemeinsam die Hauptwerfe Hegels zu lefen. Seine Wohnung befand fich in bem prächtig am Moldanufer gelegenen Kreuzherrenkloster, in welchem ich nun in den Jahren 1843 und 1844 fast täalich mehrere Nachmittagsstunden zubrachte. So kam ich wieder in eine ähnliche Umgebung, wie in meinen Rinderighren.

Bieles fand ich bei den Kreuzherren gerade so, wie in dem Stifte Strahos, die gleiche Handwerkmäßigkeit in dem Ersassen der firchlichen Pflichten, die gleiche Geringschähung des geistlichen Standes, dieselbe Versunkenheit in materielles Leben und — wosür mir erst jetzt die Augen aufgingen — dieselbe Sittenlosigkeit. Da gab es Priester, welche schon am Morgen nach dem Speisezettel sich erkundigten und, wenn er nach ihrem Sinn war, laut die zu erwar-

tenden Genüffe von Belle zu Belle verkündigten. Undere vertrieben sich die Zeit bei Rartensviel und Bier, noch andere lauerten den Rüchendirnen auf und priesen unverschämt die Reize der Klosterföchin, welche wegen ihrer imposanten Figur bei allen Infassen ben Ramen Maria Therefia führte und mit vielen der jüngeren Aleriker in einem Liebesverhältniffe ftand; fast alle waren barin einig, den firchlichen Dienst als eine lanaweilige, unwürdige Ruechtsarbeit zu betrachten. Wohl aab es auch ernstere. besser gesinnte Männer in der Rlostergemeinde. waren durchgängig von einem politischen und religiösen Radifalismus angehaucht. Es war ein fatholisches Kloster, aber aläubiae Ratholifen waren darin die letzten, welche man fuchte und fand. Bu ben Ungläubigften und Rabifalften gehörte Smetang. Seltsame Bandlungen hatte der Mann durchgemacht. Als Cohn eines Brager Rufters lebte er von Kindheit an fast nur in der Rirche und für Die Rirche. Strenaste Gläubigfeit erfüllte feine Seele und steigerte sich in seinen Zünglingsjahren bis zu einer mustischen Grömmigkeit. Er ergählt felbst in seiner lesenswerten Autobiographie, wie er vor Marienbildern in Berzuckung kniete und in Andacht und Singebung an die himmlischen Seiligen sich förmlich aufgelöft fühlte. In den geiftlichen Stand zu treten war sein höchster Wunsch, ein frommer Rlosterbewohner, der frei von weltlichen Sorgen, nur der Religion diente, sein Ideal. Der Wunsch wurde erfüllt, Smetana in seinem neunzehnten Jahre in den Orden der Kreuzherren aufgenommen. Bier entrollte sich ein ganz anderes Bild

vor seinen Augen. Gar bald entdeckte er die schlimmen Seiten des Klosterlebens, die sittliche Verwilderung oder geistige Beschränktheit der Brüder, die Sohlheit der firchlichen Einrichtungen. Er zerfiel mit feinem Stande und verfluchte seinen Beruf, besaß aber doch nicht die Thatfraft, bemfelben rechtzeitig zu entfagen. Bereits hatte fich feiner ber in Alöstern rasch muchernde Quietismus bemächtigt. Er hatte keine Nahrungsforgen; eine reiche Muße stand ihm zur Verfügung, und mas ihm in seinen geistlichen Listig oder widersinnig erschien, hoffte er sanft dadurch abschütteln zu fönnen, daß er nicht zur praftischen Seelforge, sondern zu einem Lehramt an der Universität, wie so mancher Ordensbruder. bestimmt wurde. Er warf sich auf das Studium der Philosophie, erwarb auch nach einigen Jahren ben Doktorgrad und erhielt eine provisorische Anstellung an der philosophischen Fafultät. Freilich war das Studium Spinozas, Kants und Begels nicht geeignet, ihn mit feinem Stande innerlich aus zusöhnen. Er rettete sich aus der Verwilderung der Sitten und aus der gemeinen materiellen Auffassung des Lebens, er gab aber bafur ben Glauben an die fatholischen Dogmen preis und zerschnitt auf diese Art das lette Band, das ihn an die Ordensgemeinschaft gefnüpft hatte. Im Rlofter besaß Emetana keinen Freund, kaum einen Bekannten -, wie ein Fremdling wanderte er unter ben Genoffen herum, die ihn nicht verstanden, auch um seine größere Freiheit beneideten, und allgemein, da er ihre Bergnügungen nicht teilte, als einen hochmütigen, ungenießbaren Menschen haßten. Um so eifriger war er bemüht, sich außerhalb

dammelte sich ein Kreis junger Männer um ihn, welche, von liberalen Anschauungen ersüllt, namentlich in der Anslehnung an die zwar polizeilich verpönte, aber doch auf Hintertreppen leicht zugängliche jungdeutsche und junghegelsiche Litteratur das Heil für ihre freiheitss und wissenst durstigen Seelen zu sinden hofften. Smetanas bester Freund und eifrigster Besucher war ein czechischer Schauspieler und Dichter, Georg Kolar, derselbe, welchen mir Smetana als dritten Teilnehmer an unsern Hegelstudien bezeichnet hatte.

Auf fomische Art war Emetana zu diesem Freunde gefommen. Er besuchte eifrig das Theater, nicht das deutsche, da die Borstellungen auf der deutschen Bühne in die späten Abendstunden ficlen, wo die Klosterpforte schon aeschlossen war, sondern das czechische Theater, welches Sonntags in den Nachmittagsstunden spielte. Als erfte Liebhaberin war Frau Rolar engagiert, in der That eine Bierde der czechischen Bühne, welcher sie seit ihren Madchenjahren angehörte und welcher zuliebe Freund Rolar den Buriftenberuf mit bem eines Schauspielers vertauscht hatte. In Fran Rolar war Smetana, eine leicht entzündliche, überfpannte Natur, fterblich verliebt. Gie blok aus ber Gerne bewundern zu dürfen, genügte ihm nicht. Gines schönen Tages suchte er ben Gatten auf, um ihm mitzuteilen, daß er die Frau anbete und deshalb auch mit dem Manne Freundschaft zu schließen wünsche. Rolar fah den feltsamen Bittsteller staunend an. Smetana mit seiner Mulattenfarbe, feinen häßlich aufgeworfenen Lippen, mit seinem ftark gewölbten Rücken, seiner vorgebeugten Haltung und blöben Bewegung kam ihm nicht als gefährlicher Rival vor. Die Offenheit des Bekenntniffes imponierte ihm. Er ging auf Smetanas Unerbieten ein, zog aber doch vor, statt ihn bei sich zu empfangen, ihn lieber in der Klosterzelle aufzusuchen, deren häusigster Gast er wurde.

Die Lesestunde fam in Gana. Der eifrigite und für Beael empfänglichste Lefer war Rolar. Er fonnte fich in einen mahren Rausch hineinlesen. Wir hatten mit der "Phänomenologie bes Geiftes" begonnen. Bei einzelnen Stellen, in welchen der dialeftische Prozeß so recht fühn und hoch woate, die souverane Gewalt des Absoluten sich insbesondere deutlich zeigte, da litt es ihn nicht auf dem Stuhl: er sprang auf den Tisch (wir ihm nach) und de= flamierte mit tonender Stimme halbe Seiten. Gin paarmal in der Woche vergrößerte sich unser Kreis. führte mehrere Schaufvieler ein, welche das aute Bier vielleicht noch ftärker lockte wie unsere Unterhaltung. Gin junger, feuriger Urzt, Dr. Zimmer, welcher nachmals die Teilnahme am Stuttgarter Rumpfparlamente mit mehrjähriger Saft bußen mußte, gesellte sich zu uns, ebenso einzelne Studiengenoffen Smetanas. Mir ift namentlich ein junger Rechnungsbeamter Fritsch erinnerlich, welcher feine Mußestunden mit meteorologischen Studien ausfüllte und später Direftor der meteorologischen Lehranftalt in Wien wurde, und dann ein gutmütiger Gefelle, namens Nahlowskn. Diefer schwärmte gleichmäßig für Gerbart und Beethoven, fam aber wiederholt mit seinen Idealen

in Konflift, da er die Programmmusik liebte, welche namentlich nach Herbarts ästhetischen Lehren ein Unding ist. Er wurde von uns arg gehänselt und wegen seines furchtsamen, sast friechenden Wesens verspottet. Auch ein Polizeispion weilte unter uns. Zufällig ersuhren wir in späterer Zeit, daß die Polizei von unserm Treiben genau unterrichtet war, und welche politische Ansichten von jedem Einzelnen von uns verteidigt wurden, genau wußte. Den falschen Freund haben wir niemals erraten.

über Sahr und Jag hatte bereits das gemeinsame Heaelstudium gedauert. Es mußte in mir noch ein Stud Herbartichen Cauerteiges gurudaeblieben fein, meldes mich immer an der Wahrheit der Segelschen Lehren zweifeln machte. Ich gestand Smetang, als ich eines Tages mit ihm allein war, offen meine geringe Befriedigung. öffnete er behutsam die Thur, fah sich forgfältig um, ob niemand auf der klur lausche, verschloß dann mit dem Echluffel die Thur und zog aus einem Schranke ein großes Papierheft heraus: Sier ist die Wahrheit, hier ist die Löfung aller Rätfel! Mit leuchtenden Augen und in begeisterten Worten erzählte er mir, auch er hätte lange geirrt und geschwanft, bald biesem, bald jenem Philosophen sich zugeneigt, endlich aber burch eigenes Nachbenken das Weltsustem begriffen und die Entwickelung der äußern und innern Welt von den Nebelfleden bis zum absoluten Geiste ergründet. Die Papiere, die er in den Sänden halte, waren sein größter Schat, aber auch für die Menschheit von höchstem Werte, benn wenn er fein Suftem publiziere.

bann habe es mit ber Philosophie für immer ein Ende merde endlich die reine Rahrheit jedermann quagnalich fein. Diesen Schatz zu hüten, muffe ich ihm helfen. Die Driginglhandschrift könne leicht durch keuer gestort, ober ihm im Kloster entwendet werden. Er wolle mir daher den Tert diftieren und die Abschrift an einem sichern Ort bewahren. 3ch war faum zwanzia Jahre alt und wollte so gern die Wahrheit wissen. Wie hätte ich nicht dem Manne alauben follen, aus beffen Worten eine fo unerschütterlich feste Überzeugung sprach und welcher mit so vornehmer Huhe über den Erfolg seines Werkes urteilte. Freudia willigte ich ein und pilgerte von nun auch täalich in den frühesten Morgenstunden nach dem Kloster, um "den Beift, seine Entstehung und Bernichtung", so lautete ber Titel des Werkes, kennen zu lernen. Das mechanische Geschäft des Nachschreibens förderte das Verständnis nicht sonderlich, aber auch als ich später die einzelnen Kapitel im Zusammenhang durchlas, blieb ich vor einem verschlossenen Thore stehen. Das Buch machte auf mich ben Eindruck, als wären in merkwürdiger Weise katholische mnstische Phantasieen mit Beaelschen Ideen vermischt. Die Zwischenalter, in welchen die eigentliche Weltentwickelung wie hinter ber Scene vor fich ging (zwischen bem Mineralund dem Pflanzenreich ftatuierte Smetana ein jenseitiges Übermineralreich, welches den Übergang vom Stein zur Pflonze vermittelte und so ähnlich), erschienen mir als fümmerlicher Notbehelf, die Auflöfung der Menschheit in Geister, die im Lichte aufgehen, in eine einzige bumpse

Empfindung sich verflüchtigen, erinnerte an buddhistische Träume. Ich wurde ftark ernüchtert. Dazu trug wesent= lich der Umstand bei, daß meine Studien allmählich eine festere Richtung angenommen hatten. Bon Begels Schriften hatte mich die Afthetik und Philosophie der Geschichte am meisten gesesselt. Auf diesem Grunde wollte ich weiter bauen, zunächst Material sammeln und mit den historischen Thatsachen befannt werden. Bas ich an Büchern über die Geschichte und Rultur des alten Drients und der Antife auftreiben konnte, — natürlich waren es meistens Quellen zweiten und dritten Ranges — wurde eifrig studiert und ercerpiert. Als ich dann daran ging, aus den vielen hundert Bogen von Auszügen und Motizen einzelne Abhandlungen über die Stellung Chinas, Indiens, Vorderafiens, Griechenlands in der Weltgeschichte zusammenzustellen, da fielen gar bald die Schilderungen ber landschaftlichen Natur, der Politif und Litteratur wie Spreu zu Boben. merkte, mit der Ausdehnung der Stoffkreise wachse in bedenklicher Weise die Oberflächlichkeit der Behandlung. Hur die Studien über die Kunftentwickelung hafteten fest und nahmen immer mehr mein ausschließliches Interesse in Unspruch. Die Bilderfreude aus meinen Kinderjahren erwachte mit neuer Stärke und half mir, die historische Betrachtungs: weise fruchtbar und genugreich zu machen. Diesen Studien bin ich seitdem, wenn nicht politische Ereignisse störend da= zwischen traten und meine Thätigkeit zeitweise in andere Bahnen lenkten, immer treu geblieben.

## 5. Auf eigenen füßen.

Solange ich im Saufe Gfchirhaells lebte, fümmerten mich die materiellen Verhältnisse wenia. Ich fand täalich auch für mich den Tisch gedeckt und freundliche Pilege in gefunden wie in franken Tagen. Familienfreuden hatte ich zwar im Saufe, wo stets Rrantheit herrschte, selten genoffen, aber bennoch mich niemals allein und perloffen gefühlt. Das änderte fich mit einem Schlage, als die Witwe Ofchirhadl starb, das Saus sich auflöste und aleichzeitig die mir bis zum zwölften Sahre bewilligte Rloftervension aufhörte. Dieselbe bestand, wie bei allen von Rlosterbeamten hinter= laffenen Kindern, aus einem reichlichen Naturaldeputat, Holz, Korn, Butter (felbst der Weihnachtstisch und bas Diterbrot fehlten nicht) und ersetzte größtenteils das Koftgeld. Run mußten mein Bruder und ich sehen, wie wir mit dem fleinen, von den Eltern geerbten Bermogen auß= Rähere Verwandte besagen wir nicht, Freunde famen. ebensowenia. In der gangen Stadt gab es nicht eine Seele, welche sich um uns gefümmert hätte. Der von ber Behörde ernannte Bormund, ein wildfremder, ungebildeter Mann, seines Zeichens ein Sufschmied, verwaltete bloß die

Binfen des väterlichen Vermögens und forgte dafür, daß sie uns in regelmäßigen Raten ausgezahlt wurden. waren wir auf uns allein angewiesen. Die nächste und schwerste Aufgabe war, ein neues Rosthaus für uns zu entdecken. Mein Bruder durchftöberte wochenlang alle Wintelgaffen der Altstadt, wo die meisten Studentenwohnungen lagen, bis er endlich, hart an der Judenstadt, einen alten Tischlermeister fand, ber sich gegen mäßiges Entgelt erbot, und in Rost und Wohnung zu nehmen. Der Zufall war uns günftig gewesen. Der alte Wrba erwieß sich als ein freuzbraver Mann, welcher weit mehr an uns that, als feine Pflicht erheischte. Er erlaubte uns, in feiner Wohnftube zu arbeiten, ba unfer Stübchen keinen Dien befaß. Er erging sich gar — er hatte als Soldat gegen Napoleon gefämpft und seitdem für die Weltbegebenheiten einen regen Sinn bewahrt - in politischen Gesprächen mit uns und sprach ben Dank bafür, daß wir ihm bei seinen Rechnungen und Überschlägen halfen, nicht nur durch Worte, sondern burch Thaten aus. Der Mann hatte sich aus ben niedrigsten Berhältniffen zu einer aut geordneten Stellung aufgeschwungen, erst in späten Jahren Lesen und Schreiben gelernt. Da imponierte ihm freilich unser Bücherreichtum und unsere Schreibfertigfeit. Wir waren in seinen Augen Gelehrte, die mit Achtung behandelt werden mußten. Leider vergrößerte sich sein Geschäft, auch unser Stübchen murbe mit einer Hobelbank besetzt und wir zur Auswanderung gezwungen. Wir versuchten unser Glud noch einmal bei einem Barbier, einem Alempner, einem judischen Krämer. Doch nirgends

fanden wir eine ähnlich freundliche Aufnahme. Alle moralischen Erniedrigungen und materiellen Entbehrungen, welche rohe, auf Ausbeute ihrer Koftgänger erpichte Menschen aufserlegen können, hatten wir bis zum letzten Tropfen durchsgekoftet.

Für Obdach und notdürftige Leibesnahrung war durch unser väterliches Erbe gesorgt. Wollten wir für Vergnügungen und Büchereinfäufe Geld haben, so mußten wir es felbst erwerben. Dazu gab es nur einen Weg: Stundengeben! Große Ansprüche konnte ich vierzehnjähriger Anabe nicht machen, aber auch bescheibene Anforderungen lockten lange Zeit keinen Schüler, bis endlich ein alter Schustergeselle mir seinen kleinen Enfel, ein siebenjähriges Rind, anvertraute. Ich follte ihm die Runft des Buchstabierens beibringen und durfte dafür eines Monatsfoldes von einem Gulben gewärtig fein. Muf diese Weise vergrößerte sich unfer Geld= schatz freilich langsam. Ich empfing aber bald noch andere Schüler zugewiesen, mein Bruder war gleichfalls ein in kleinbürgerlichen Rreifen beliebter Brivatlehrer oder "Informator", und einzelne außerordentliche Ginnahmen stellten sich auch ein. Go spielte mein Bruder in Handwerkerfamilien, wenn fie sich am Karneval erluftigten, zum Tanze auf, ich stellte einzelnen Gewerbetreibenden die Jahresrechnungen zusammen.

Sobald wir über eine größere Summe verfügten, eilten wir, den alten Herzenswunsch zu besriedigen und schafften und Schillers sämtliche Werke an. Natürlich ungebunden. Ein gebundenes Buch zu kausen oder vom Buchbinder eins binden zu lassen, wäre und eine arge Verschwendung er-

schienen. Wir hatten nicht umsonst stundenlang vom Straßensenster aus in die Werkstätten der Buchbinder gegudt, um ihnen ihre Aunstgriffe abzulernen. Sine Heft- lade war bald improvisiert, eine alte Presse von dem Trödler erworden und so machten wir uns unverzagt an die Arbeit. Schön sahen die Bücher nicht aus — ich bestitze noch jest einzelne Proben meiner Buchbinderkunst — aber die Bogen hielten zusammen und, was das Wichtigste war, wir sparten Geld, das wir für neue Büchereinkäuse perwenden konnten.

Damals 1840-1843 begann die czechische Litteratur ein regeres Leben zu entfalten. Mein Bruder, welcher unter seinen Studiengenossen mehrere czechische Litteraten zählte, überhaupt einen stark ausgeprägten Lokalvatriotismus besak, trug ber nationalen Bewegung ein großes Interesse Mir lag zwar die Sache ferner, boch plagte auch mich die Neugierde, die neuen Bücher und Zeitschriften. von welchen ich so viel sprechen hörte, näher kennen zu lernen. Der Borschlag, uns auf die beliebtesten czechischen Wochen= und Monatsichriften (Rwein, Blüten, und Wlastimil. Baterlandsfreund) zu abonnieren, hatte meinen vollen Beifall. Der Einblick in das czechische Litteraturtreiben war lehrreich, aber wenig erfreulich. In dem Betriebe der Zeitschriften berrschte die größte Unordnung. Wochenschriften erschienen regelmäßig einige Tage, die Monatsschriften einige Wochen später, als die Ankundigung lautete. Einige Stunden mußte man namentlich im Buchladen, in welchem die Aweth erpediert wurden, warten, ehe

man die feuchten Abdrücke empfing. Dafür bot fich Gelegenheit zur Bekanntschaft mit czechischen Litteraten, welche zur Winterszeit sich gern im geheizten Buchladen einzufinden pflegten und dort ihre Interessen besprachen. So hatte ich mir nicht Schriftsteller, ideale Guhrer eines Bolfes vorgestellt. Meistens waren es schäbige Gesellen, welche ihre Thätiakeit als reine Sandwerksarbeit auffaßten und ftets über die schlechte Entlohnung schimpften, verunglückte Theologen oder Juristen, welche zur Litteratur nur als Notnagel bis auf beffere Zeiten gegriffen hatten und in ihren Wenossen die brotverkleinernden Konfurrenten haßten. Inhalt der Zeitschriften entsprach der Persönlichkeit der Berfasser. Die Inrischen Beiträge mochten einen Junken von Poesie besitzen. Aber gegen die Lyrif verhielt sich meine Natur immer sprode. Ich habe nie ein Gedicht verfaßt; ich war nicht einmal im stande, ein Lied mir wortgetren zu merken, obschon ich sonst mich eines trefflichen Gedächtniffes erfreute und lange Reden und Abhandlungen mit der größten Leichtigkeit auswendig lernte. Alle übrigen Beiträge stiegen durch Trivialität und Geiftlofiafeit ab, und führten mich nur auf ein noch eifrigeres Studium der deutschen Litteratur zurück. Als ich vollends durch Freund Rolar, der selbst czechischer Dichter war, in die intimen Berhältniffe ber czechischen Schriftftellerwelt eingeweiht wurde, verlor ich auch den letten Rest des Interesses an dem nationalen Treiben. Mit bitterem Humor erzählte Rolar, daß ihm für die Übersetzung einer Chatespeareschen Tragodie ein Mittagessen als Honorar angeboten wurde,

und wie der Verleger, der an Kolars Mienen eine geringe Befriedigung merken mochte, sich beeilte, noch eine Flasche Melnifer Wein als Extrahonorar zu versprechen. Drastisch waren seine Schilderungen von den Gönnern der czechischen Belletristit, ehrsamen Müllern und Holzhändlern, welche nie dazu gebracht werden konnten, im Schriststeller etwas anderes, als einen Hanswurst oder einen Schmarotzer zu erblicken.

Wir hatten allmählich eine gange Reihe von Rofthäufern probiert, waren aber in jedem neuen schlechter gefahren. Da faßten wir den fühnen Entschluß, uns zu emancipieren; wir wollten einfach eine Stube mieten, uns aber, auf eigenen Füßen, in irgend einem Birtshaus verföstigen. Zunächst - es war gerade ein schöner Frühlingstag einigten wir uns, bis zum Herbst eine Wohnung vor dem Thore zu beziehen, also die Freuden einer echten Billegiatur zu genießen. Die passende Wohnung, ein fleines Barterresimmer, in der unmittelbaren Rähe eines großen öffentlichen Gartens (Canalicher Garten), ungefähr eine Viertelstunde von der Stadt entfernt, mar bald gefunden, auch die Überfiedelung rasch vollendet. Wir befagen nur ein altes Mlavier - noch ein Erbstück aus dem elterlichen Saufe, unsere Betten, ein Büchergestell und eine große Rleiderfiste. Den Tisch und zwei Stühle boraten wir vom Tröbler. einige Töpschen und Teller schenkte uns eine mitleidige Seele. Wir schwelgten im Borgefühle fostlicher Commerfreuden. Wie prächtig würde fich in dem großen Garten in den Morgenftunden lefen und studieren laffen, wie füß

am Abend unter den alten Bäumen bei Mondenschein träumen. Nur zu bald fam die Entfäuschung. Damals rechnete man in fleinbürgerlichen Kreisen noch vielfach nach ber sogenannten Biener Bährung und nicht nach bem offiziellen 21/2 Prozent bobern Konventionsfuße. Dein auter Bruder hatte felbstverständlich angenommen, daß die Diete in Wiener Währung gezahlt werden folle, und war daber nicht wenig überrascht, ja entrüstet, als der Wirt die Zahlung in Ronventionsmunze forderte. Es half nichts, wir mußten bezahlen und die Differenz auf unfer ohnehin tnapp bemessenes Eg- und Trinkbudget nehmen. hatten wir auf steten Sonnenschein und ewigen blauen Himmel gerechnet. Der Sommer 1843 war aber gerade regnerisch und brachte uns dadurch in die größte Not. Die benachbarte Restauration blieb an Regentagen geschlossen. in die Stadt aber zu wandern, wo fich unfere Wege trennten, war jedesmal nur einem von uns gestattet, da wir bloß einen Regenschirm besaßen. Abwechselnd fror und hungerte der eine in der feuchten Stube, bis der andere zurückehrte und mit dem mitgebrachten Brot und Wurst den Sunger des unfreiwilligen Einsiedlers stillte. Unsere Gesundheit wurde durch diese Lebensweise arg acfährdet. Mein Bruder, der die Nachwehen eines schweren Typhus niemals ganz überwunden hatte, begann zu siechen. 3d felbst magerte fichtbar ab und verlor alle Berdanungsfraft. Da fam unverhofft Erlöfung. Zu gleicher Zeit wurden uns Sauslehrerstellen angetragen. Mein Bruder übernahm die Erziehung eines Reffen ber Gräfin SweertSpork, eines verwaisten Anaben von abenteuerlicher französischer Herkunft, ich übersiedelte in das Haus einer der angesehensten bürgerlichen Familien, wo ich bereits seit einiger Zeit besreundet war und als Stundenlehrer sungiert hatte.

## 4. Die neue familie.

Bei meinem Abaana vom Gomnasium batte der alte brave Swoboda bafür Sorge getragen, daß mir durch Stundenachen reichlichere Ginnahmen gufloffen. Er empfabl mich bem Grafen Waldstein, ber für feinen zweiten, aleichfalls zur Universität abgehenden Sohn einen Korrepetitor in Mathematif und Philosophie suchte. Honorar war alängend und die Ausaabe wäre auch recht Johnend gewesen, wenn nur mein Zögling, ein stattlicher junger Mensch, der mich um eine Ropstänge überragte, nicht fo stumpf und unwissend gewesen ware. Seine Erziehung hatte bisher, nach der allgemeinen Gewohnheit in hochadligen Familien, ein Priester geleitet, und nach der leider ebenfalls allaemeinen Gewohnheit in diesen Säufern, ihm den Katechismus und fnavy die elementaren Kenntnisse beigebracht. Zu meinem Schreden entbectte ich, daß ber junge Graf nicht einmal orthographisch schreiben könne und durch den Mangel an Denfübung durchaus unfähig fei, ben einfachsten mathematischen Satz zu begreifen oder einem logischen Schlusse zu folgen. In seinem Durchfallen im Eramen war ebenso wenig ein Zweisel, wie daß mir die

Berantwortung bafür werbe aufgebürdet werben. Den Entschluß, rechtzeitig biefe Stellung aufzugeben, beschleunigte noch die Demütiauna, welcher mich mein Zöaling, gewiß acaen seinen Willen, aussetzte. Meine Rleidung mag ihm, was sie auch aewiß war, zu dürftig und unmodisch erichienen fein, er bot mir aus feiner Garberobe einen ab: getragenen Leibrod an und zwar in Worten, die mir bentlich zeigten, daß er dazu von der gräflichen Umgebung veranlagt worden fei. Im geschenften Rode bem Schüler aegenüberzusiten, wäre mir unerträglich gewesen, meine eigenen Rleider erschienen offenbar für die vornehme Wesellschaft unvassend: darüber, was ich zu thun habe, konnte ich keinen Augenblick zweifeln. Ich verzichtete auf die Stellung in demfelben Augenblick, in welchem mein 30gling erflärte, er wolle nicht studieren, meine Dienste also ohnehin überflüssig geworden waren. Im äußern Leben hat ihn übrigens sein Entschluß nicht zurückgebracht. Er avancierte früher zum General, als ich zum Brofessor.

Der alte Swoboba, dem ich meine Erfahrungen mitteilte, billigte, was ich gethan und versprach mir einen andern, wie er lächelnd meinte, meinem Stolze besser zussagenden Platz. Zu den vornehmsten und geachtetsten Bürgerhäusern in Prag gehörte jenes des Doctor Czermał. Czermał, dessen Bater bereits eine stattliche Klientel besessen, war Hausarzt in zahlreichen abeligen Familien, in vielen derselben auch der intime Berater und Haussfreund. Die Praxis und die vielen Verpstichtungen nahmen seine Zeit vollständig in Unspruch und zwangen ihn, die Leitung

des auf großem Juke eingerichteten Haufes, die Erziehung der Kinder ausschließlich der Gattin zu übertragen. Gie tonnte in keine befferen Sande gelegt werden. Gine forgsamere, ausschlicklich auf das Wohl ihrer Kinder bedachte Mutter gab es nicht. Bom Morgen bis zum Abend war die rechte Erziehung und Ausbildung der Kinder ihr Hauptgebanke; selbst in der Nacht ruhte sie nicht und spann halb im Traum Plane, wie fie die Laufbahn ihrer Cohne ebnen und glätten könnte. Bom Bater, einem für Runft und Wissenschaft begeisterten Manne, welcher den Tag über die Rechnungen des gräflich Thunschen Hauses revidierte, in seinen Mußestunden aber ausschließlich mit Gelehrten und Künftlern, besonders Malern verkehrte, hatte fie den Bilbungsbrang geerbt. In ihrer Jugend burfte sie benselben nicht befriedigen. Wollte sie nach einem Buche greifen, so wurde sie von der Stiesmutter in die Rüche ober an den Nähtisch gewiesen. Ihre Kinder sollten es besser haben, nicht in fpäteren Sahren Klage führen, daß ihnen im Eltern= hause die Quellen allseitiger Bildung verschloffen gewesen. Um sie anzuspornen, nahm sie an den Unterrichtsstunden selbst teil, sammelte gelehrte und geiftreiche Männer in ihrem Saufe und aab felbst den Spielen gern einen lehrhaften Charafter.

Zunächst wurde ich nur als Stundenlehrer aufgenommen. Der zweite Sohn Hans, nachmals als Physiologe und Ersfinder des Rehlfopfspiegels in weiten Kreisen berühmt, war als einer der besten Schüler in die obersten Ihmnasialsklaffen aufgerückt, fand sich hier aber in der Lehrweise des

alten Ewoboda nicht gleich zurecht. Da empfahl mich der übertrieben beforgten Mutter mein Gönner als sogenannten Repetenten. Rasch wurde Hans in die Cigenheiten des Lehrers eingeweiht und mit deffen gelehrten Manieren vertraut gemacht. Gar bald blieb uns nach der Borbereitung für die Schule noch Zeit übrig, um deutsche Dichter zu lesen, oder im vierhändigen Klavierspiel uns zu üben. Nach der in Österreich herrschenden Sitte wurde auch in Czermats Saufe auf die musikalische Ausbildung der Kinder ein großes Gewicht gelegt, der Unterricht im Rlavierspiel mit mindestens gleichem Ernst und Eifer getrieben, wie der lateinische. Daß ich auch hier brauchbare Dienste leisten fonnte, verbefferte nicht wenig meine Stellung im Saufe. Der Stundenlehrer verwandelte sich allmählich in einen kamiliengenoffen. Dans war drei Jahre jünger als ich, er wurde mein guter Ramerad; dem zwölfjährigen Jaroslav, einem franklichen, aber allzeit zu Schelmenstreichen aufgelegten Anaben, bessen großes Zeichentalent sich bemerkbar machte, stand ich halb als Mentor, halb als Spielgenosse zur Seite. Ein neues Leben ging mir auf. Endlich schien der Bann des Verwaiftseins gebrochen, endlich ein fester Zusammenschluß mit lieben Menschen gewonnen. Glüctliche Tage, wie ich fie niemals gefannt, kaum geahnt, brachen für mich an. Die Hauptquelle meines Glücks war Fran Czermaf, oder "die Mama", wie ich sie bald nennen durfte. Mit begeisterter Verehrung, mit förmlicher Undacht hing ich an ihr, bereit, für sie jedes Opfer zu bringen, mich ihrem Dienste gang zu widmen. Zartfühlend ging

fie gleich von allem Anfang auf meine Berhältniffe ein, teilnehmend ließ fie fich von meiner trüben Bergangenheit Sie sprach mir liebreichsten Trost zu, wedte meinen Mut und zeigte mir sonnige Tage im Spiegel der Bufunit. Ich branche mich nicht mehr perlassen und aus ber Gesellschaft wie ausgestoßen zu fühlen, sie wollte mütterlich für mich sorgen, als Pflegesohn mich annehmen. natürlich muffe ich ihr aber auch das Recht zum Tabel einräumen, wenn ich dazu Unlag böte. Und dieses Recht nahm fie eifrig für sich in Anspruch. Verfiel ich, was bamals häufig geschah, in Trübsinn, so rüttelte sie mich fräftig zusammen, ließ ich es an auter äußerer Haltung fehlen, so konnte ich einer scharfen Mahnung sicher sein. Noch heute erinnere ich mich lebhaft, als mir Mama einmal bei ber Mablzeit, in Gegenwart vieler Gafte, über ben Tifch zurief: "Aber, Springer, Sie schnappen schon wieder zu fammen, wie ein Taschenmesser!" Jaroslav farifierte sofort meine Stellung, die anderen Jungen lachten, ber Sausberr war felbst in einiger Verlegenheit. Aber Mama wandte aleich die Sache zum Guten, indem sie erzählte, ich hätte nie eine Mutter gehabt, die mich auf diese Dinge aufmerksam gemacht hätte, und da thue sie es an ihrer Stelle. Ich schämte mich, gab seitbem beffer Achtung auf mich und blieb ihr im Herzen für die freundliche Rüge bankbar. Die Abendaesellschaften allein, zu beren Besuch mich Mama gleichfalls aus padagogifchen (Brunden verpflichtete, marfen einen leichten Schatten auf mein Blud. Ginen Frad, grün mit großen Hornknöpfen, hatte ich mir

zwar zusammengespart, zum Besitze aber von Gummischuben mich noch nicht aufzuschwingen vermocht. Wie follte ich aber an reancrischen Winterabenden in den Salon treten. ohne die Spuren des langen schmutzigen Weges mitzuichleppen. 3ch stedte meine Kleider- und Stiefelburfte, einen kleinen Navi mit Echuhwichse und einen Vinsel in die Manteltasche, vermied nach Rräften alle Bfüten, und begann auf der Treppe des Czermatichen Saufes meine Gesellschaftstoilette, nicht auf der Haupttreppe des valastartigen Bebäudes, fondern auf einer ftillen, alüdlicher Weife beleuchteten Hintertreppe. Geduldig wartete ich ab bis an Beinfleid und Stiefeln ber Roth getrochnet war, bewaffnete meine Sande mit alten biden Sandichuhen und wichste und rieb und bürstete, bis mir die Treppenlampe von meinem Untergestelle ein reinliches Bild gurudwarf. Sorgfältig verpacte ich mein Handwerfszeug in der Manteltasche, zoa in Benzin gefäuberte helle Handschuhe an und eilte über die Haupttreppe in den hell erleuchteten Salon. schrecklichem Berzklopfen legte ich im Vorzimmer den Mantel ab. Denn, welches Hohnaelächter würde erschallen, wenn ber Zufall aus ber Manteltasche meine Bürfte und Tiegel geschüttet hätte. Diese Furcht vergällte mir ben gangen Genuß der Gesellschaft, der ohnehin ziemlich mäßig war.

Die gute Mama hielt daran sest, daß an ihrer Gesellsschaft auch die halbwüchsige Welt teilnehme. Sie wollte ihre Kinder frühzeitig mit den seineren geselligen Formen bekannt machen, glaubte auch, daß deren Unwesenheit die Lust der Erwachsenen, sich in frivolen Späsen zu ergehen,

in Edranfen halten werde. Maxima debetur puero reverentia. Den Epruch fannte fie nicht, handelte aber nach ihm. Das Schlimme war nur, daß die vielen geladenen Mädchen von 12 bis 17 Jahren von ihren Gouvernanten, Franzosinnen und Schweizerinnen, begleitet erschienen. Da burch kam in die Gesellschaft ein unerwarteter Ton. Während die älteren herren und Damen fich in den fleinen Salons ftill am Spieltisch vergnügten, sammelten sich die Gouvernanten in der Stube der Czermakschen Gouvernante, einer ältlichen und häßlichen, aber sehr lebensluftigen Verson. Sie übten auf die junge und jugendliche Männerwelt eine magnetische Kraft aus, so daß im großen Salon die kleinen, an die Wand sich brückenden Backsische und die wenigen pflichttreuen Jünglinge übrig blieben, welche Mamas Auf forderung, die jungen Dämchen zu unterhalten, Folge leisteten. Das war nun für mich eine schwere Aufgabe und ich dankte dem Himmel, wenn endlich die Damen und Herren von den Spieltischen aufstanden und in den großen Salon traten, wo der vom Diener aufgeschlagene Alügel ben Beginn ber musikalischen Genüsse ankundigte. Dem and diesen Grundsatz vertrat Mama beharrlich, daß jede Gefellschaft durch kleine fünstlerische Aufführungen gewürzt werde. Der musikalische Teil ließ wenig zu wünschen übrig. Es gab in Prag mehrere tüchtige Dilettanten, welche ins: besondere in den damals beliebtesten Komponisten Thalberg sich gut eingespielt hatten, und auch die Weige und bas Cello fanden noch in vielen bürgerlichen Rreisen eifrige Vileae. Um jo schlimmer war es mit dem deflamatorischen

Teil bestellt. Das Monopol der Deklamation in den vor= nehmeren Bürgerfreisen besaß ein gewisser Alemens von Wenrother, ein Mann ohne ernste Beschäftigung und feste Stellung im Leben, ohne jede tiefere Bildung, in Wahrheit ein Schmaroper, welchem der adelige Rame und scheinbar vornehme Manieren als Echild dienten, dahinter seine Unwissenheit und geistige Robeit zu verbergen. Saphir war sein Abgott, einige Wiener Boeten dritten Ranges, wie Logel, Seibel, Caftelli, seine Bropheten. Wenn ich biefen schalen Deflamationen zuhörte und auf das Geschwätze aufhorchte, welches herr von Wenrother mit feinen "gebildeten" Freunden führte, da merkte ich die tiefe kluft, welche diese Prager Gesellschaftsfreise, und sie waren die besten, wenigstens die angesehensten, von der deutschen Geisteswelt tremte und begann zu zweifeln, ob ich in der Heimat meinen Studien und Reigungen werde fortleben können. Nachmals erfuhr ich, daß denn doch die deutsche Bildung unter Advofaten, Raufherren, jungen judischen Schriftsteller mehr Renner und Berehrer zählte, als ich meinte. Sie schlossen sich aber mißtrauisch gegen weitere Kreise ab und behielten oft ängstlich ihr besseres Wissen für sich. Die herrschende Maste in der Gesellschaft war der "allweil fidele" Öfterreicher mit seinem blödsinnigen Reftronfultus und feiner Berhimmelung des Birtuosentums.

Zwei Jahre blieb ich in meiner Stellung als Stundenlehrer. Da starb plötzlich im rüftigsten Mannesalter, wie alle Glieder der Familie Czermak seit drei Generationen, der Gerr des Hauses. Nachdem die Witwe den ersten herbsten

Echmerz überwunden, ging fie baran, den Haushalt einfacher zu gestalten. Richt mehr durch Doppelpflichten gebunden, fest gewillt, die Erziehung der jüngeren Rinder verfönlich zu leiten, beschloß sie die Entlassung der Gouvernante und des Hauslehrers, welche bis dahin sich mit ihr in die Aufgabe geteilt hatten. Die Entfernung bes hauslehrers war ohnehin unbedingt notwendig geworden. Bei der Wahl der letten Lehrer hatte Mama keine glückliche Sand geleiter. Die pedantischen, in ihrem Lehrerstolze leicht verletzten und aufbrausenden Gefellen, die sich überdies in gefelliger Begiehung ftarte Blößen gaben, hatten Sans und Jaroslav in Rebellen verwandelt und den fleinen Rrieg zwischen Böglingen und Lehrern dauernd gemacht. Alle erdenklichen Schelmenftreiche wurden gegen die verhaßten Sofmeister in Scene gesetzt. Ginnal öffneten die Jungens die innern Genfterläden, verbanden im Schlafzimmer die Riegel mittelft Bindfaden mit den Betten und ftapelten auf dem Genfterbrette einen Bücherhausen auf. Als der Lehrer, ein mächtiger Schnarcher, im ersten Schlafe ruhte, riffen fie an ben Bind: fäben, so daß die Bucher mit Gepolter auf den Boden fielen. Sans und Jaroslav erhoben ein Zetergeschrei und forderten den Lehrer auf, schleunigst nach dem Einbrecher zu fahnden. Alls dieser sich dem Fenster näherte, sprangen beide mit Riemen bewaffnet auf ihn los und draschen unter bem Rufe: "Wir halten den Dieb!" trotz feines Protestes auf ihn ein. Nachdem die Sausleute mit Kerzen herbeigeeilt samen, entschuldigten sie sich scheinheilig durch die herrschende Dunkelheit und den plötlichen Schreden. Durch

folche Vorfälle famen die Czermafschen Buben bei ber ganzen "Hofmeisterzunft" in argen Verruf. Da machte mir Mama den Borschlag, ob ich nicht gang in ihr haus ziehen und den Unterricht Jaroslavs, der den Krieg gegen die Sauslehrer am heftigften führte, übernehmen wolle. Freudig nahm ich den Antrag an, wodurch ich vollständig zum Tamiliengliede erhoben wurde. Leider mußte ich gar bald bei Jaroslav die Rolle des Lehrers mit jener eines Krankenpflegers vertaufchen. Die Krantheit des armen bildhübschen Rnaben — ber Arzt nannte sie freiwilliges hinken — trat immer heftiger auf. Das eine Bein schrumpfte gang gufammen, die geringste Bewegung verursachte dem Knaben große Schmerzen. Baber wurden besucht, allerhand Kurmethoden durchaeführt. Richts half, im Gegenteil drohte ein vollständiger Verfall der Lebensfräfte. Da meldete sich eines Tages ein alter czechischer Bauer bei Mama; er hätte von der Rrantheit des Knaben erfahren, und wäre gefommen, ihr seine vollständige Beilung anzubieten. Gine Prüfung des Beines ftartte nur die Zuversicht des Berfprechens. Die Witwe eines berühmten Arztes follte einem gewöhnlichen Rurpfuscher das Leben des Kindes anvertrauen. Schwere Kämpfe machte Mama durch; endlich fiegte die Mutterliebe und sie übergab Jaroslav vertrauensvoll den Banden des Bauern oder pantate, wie er im Saufe biek. Seine Heilmethode war die später so berühmt gewordene Knetkur. Er strich und drückte in mannigfachster Weise bas frante Bein, ließ es vorsichtig die von den Arzten verponten Bewegungen rückwärts und vorwärts machen, und brachte

nach einigen Monaten den Anaben glücklich so weit, daß er mit Silse einer Arücke, später eines Stockes gehen konnte, und das verkrümmte Glied wieder Arast und Aundung aewann.

Un einen geregelten littergrifden Unterricht mar mährend biefer langen Mrankenzeit nicht zu benken. Die einzige Beschäftigung, welche den Rnaben nicht ermüdete, war das Beidmen. Sier machte er die raschesten und wunderbarften Fortschritte, so daß, als er wieder gesund geworden war. Mama fich entschloß, ihn förmlich zum Rünftler ausbilden 311 laffen. Nun war auter Rat teuer, einen tüchtigen Lehrer zu finden. Un Prag war Jaroslav voraussichtlich für mehrere Sahre gefesselt, die Brager Afademie aber, unter der Leitung bes burch seine Trägheit berüchtigten Malers Christian Ruben, perfügte über keine brauchbaren Rräfte. Als der beste Lehrer wurde uns ein Namensvetter, ein gewisser Franz Czermaf, empfohlen, welcher dann auch drei Jahre lana schlecht und recht den Unterricht besorgte. Mit Ausnahme elementarer malerischer Runftgriffe hat Jaroslav nichts von diesem Lehrer gelernt. Biel beffere Dienste leiftete ein befreundeter Bferdemaler, Namens Roller, welcher wöchentlich unfer Saus befuchte und Jaroslav nicht nur in der Perspettive trefflich unterwies, sondern ihn auch zu Naturstudien aufmunterte, während der andere Lehrer die Schüler immer nur nach mitunter recht dürftigen Borlagen fopieren ließ.

## 5. Litterarische Unfänge.

Jarosland neue Laufbahn übte Ginfluß auch auf meinen eigenen Studiengang. Ich wohnte häufig den Unterrichts stunden bei, san oder stand Modell, wenn es an andern brauchbaren Modellen gebrach und wurde auf diese Urt mit der Runstpraris vertrauter. Auch der fritische Sinn wurde geweckt. Um so deutlicher aber merkte ich, daß ein sicheres Runfturteil ausgedehnte Runftkenntnisse, Unschauungen ber Runftwerke voraussetze. Un letteren fehlte es mir in hohem Make und so fakte ich im Gerbst 1845 den Ent= schluß, die deutschen Runftstädte, München, Dresden und Berlin, zu besuchen, nicht nur die ältere Kunft zu studieren. sondern auch über die modernen Runftleistungen mich genauer zu unterrichten. Zum erstenmale fuhr ich allein in die meite, fremde Welt. Die beiden Sahre vorher hatte ich bereits fleinere Reisen unternommen, aber diese in Begleitung von Hans, halb als Mentor, halb als Ramerad. Mama. auch darin von den gewöhnlichen Anastmüttern sich untericheidend, hielt es für aut, daß wir recht früh auf eigenen Tüßen stehen lernten und unsere Tlugtraft versuchten. Wir machten auf dem Elbdampfschiffe einen Ausflug nach Dresden,

von wo wir auf der gebührend gngestaunten Gifenbahn nach Leinzig fuhren. Auf dem Rückwege machte ich die Bekanntschaft eines überaus liebenswürdigen englischen Gentleman, Mr. Ralph Noël. Er und feine Frau, aus einem altabeligen böhmischen Geschlechte, standen schon längere Zeit zum Czermafichen Saufe in freundschaftlichen Beziehungen und hatten Sans eingelaben, bei ihnen mehrere Tage zu ver-Much ich erfuhr ihre Gaftfreundschaft für eine furze Brift. Mir. Noël, gewöhnlich Rapitan Roel genannt, weil er diesen Rang in einem englischen Milizenregimente, dem Porkshirer, bekleidete, gehörte zu den intereffantesten Inpen des englischen Gentleman auf dem Rontinente Auf einer Reise durch Italien hatte er die beiden Sohne des reichen böhmischen Maanaten, Graf Franz und Leo Ihun, fennen gelernt. Die jungen Leute fanden ein fo großes Wefallen aneinander, daß Roll gern ihrer Einladung folgte, fie in Brag zu besuchen. Sier fand er in den adeligen Rreisen eine so freundliche Aufnahme, daß er den Aufenthalt immer wieder verlängerte, schließlich in Böhmen gang heimisch wurde. Der hohe böhmische Adel schwärmte damals für englische Sitten und Ginrichtungen, so bag jeder Engländer, wenn seine äußere Erscheinung ..gentlemanlike" war, als ebenbürtiger Genoffe angesehen wurde. Übrigens durfte sich Noel einer vornehmen Verwandtschaft rühmen. Tante war Lord Byrons Gemablin, seine Bettern faßen im Dberhause, ihm, bem jüngern Sohne eines Rebenzweiges der Jamilie Wentworth, war kein großer Reichtum zugefallen. Doch sicherte ihm seine Rente ein wohlhäbiges Leben auf

dem Kontinente. Noëls Perfönlichkeit gewann noch dadurch ari Interesse, daß er der Phrenologie mit Begeisterung anhing und für ihre Lehren eifrig Gläubige warb. Durch ihn kam das Meffen und Betaften der Schädel in Prag eine Zeitlang förmlich in Mode. Nach feiner Bermählung mit einer jungen Stiftsdame mietete er dem Grafen Ihun ein fleines Landhaus, Rosawitz bei Bodenbach an der Elbe, ab und brachte hier ben größten Teil des Jahres zu. Mur int Winter übersiedelte er, ber Hoffeste wegen, für einige Wochen nach Dresben. In Rolls Saufe lernte ich zum erstenmal die englische Gaftfreundschaft fennen. Wer geladen war, genoß die gleichen Rechte und wurde mit der gleichen Aufmertsamkeit behandelt. Diterreichische Ravaliere, fächsische Hoftammerer, Gelehrte, wie der Geognost Cotta aus Freiberg, liberale Schriftsteller, der wackere Geschäfts= leiter der Arnoldschen Buchhandlung in Dresden, wohnten unter seinem Dache und keiner durfte über Bevorzugung ober Bernachläffigung flagen. Aus diefer ersten flüchtigen Begegnung erwuchs für mich im Laufe weniger Jahre eine warme Freundschaft, welcher ich viel im Leben verdantte.

Der gute Ausgang bieses Ausstuges — nur Hans hatte unter dem ungewohnten Genusse der Eigarre einen Tag zu leiden — bewog Mama uns in den Ferien des nächsten Jahres zu ihren Verwandten nach Linz zu senden. Von hier sollten wir das Salzkammerzut durchwandern. Wir hatten Gmünden, Ischl, Hallstadt besucht und wollten über Salzburg nach Linz wieder zurücksehren. In Salzburg entschied unser Schicksla, daß diese Reise abenteuerlich

aenna enden follte. Ein Empfehlungsbrief wies uns an den Verwalter der gräflich Ruenburgschen Güter. Der alte joviale Herr, in josephischen Anschaumgen groß geworden, ein begeisterter Freund des freien Studentenlebens, quartierte uns in dem weitläufigen gräflichen Balafte ein, führte uns in seine Stammkneipe, erzählte und von der Herrlichkeit ber Alpenwelt, und wollte nichts davon wiffen, daß wir, to nabe an Irrol, an die Beimreite dachten. Bon Tirol aus fonnten wir einen fleinen Abstecher nach ber Schweiz machen. Das wäre rechte Studentenart, die Gelegenheit beim Schopf zu ergreifen und nicht durch kleinliche Bebenken den Lebensgenuß zu verfümmern. Immer unwider stehlicher klang die Lockung, und als sich der alte Herr anbot, uns das Reisegeld vorzustreden und sich für die eingegangene Schuld bei Mama zu verbürgen, an beren nachträglicher Zustimmung wir ohnehin nicht zweifelten, stand unfer Entschluß, die weitere Wanderung zu wagen, fest. Wir fühlten uns bem freundlichen Verwalter für feinen fühnen Rat zu größtem Dank verpflichtet. Das hinderte nicht, daß ich ihm im Verlauf der Reise manchmal herzhaft fluchte. Der alte Berr hegte einen förmlichen Saß gegen die öfterreichischen Banknoten. Gilber, meinte er, ware das einzig richtige und sichere (Beld. So schleppte er denn zwei große Sade berbei, in welchen sich die gange Summe in großen und kleinen Gilberftücken befand. Der fluge Hans überließ mir, als dem ältern, die Führung der Reisekasse. Wenn mir die schweren, in den Rocktaschen be mahrten Beutel bei jedem Schritt an die Beine schlugen,

bebachte ich unfern alten Silberliebhaber mit faftigen Chrentiteln und freute mich förmlich über jede merkliche Minde: rung unferes Echakes. Mehrere Thaler Tirols hatten wir, bald zu Kuß, bald im Stellwagen burchftreift und auch das Ungemach plötlicher Gewitter und dichter Nebel auf hohen Bergen erduldet, Innsbruck besucht, den Arlberg überstiegen, endlich Geldfirch erreicht. Wie aber nun unbehelligt über die Grenze nach der Schweiz kommen? Unfer Bassagierschein von der Linzer Polizei ausgesertigt, berechtigte uns nur zu einer Wanderung im Salzkammeraut und war überdies nahem abgelaufen. Wir meinten es recht pfiffig anzustellen, wenn wir von dem Grenzamt die Erlaubnis zur Rückfehr nach Linz über Bayern, wo wir aute Freunde bätten, erbaten. Den flug ausgesonnenen Blan traf giftiger Ein rober Blatregen von Grobbeiten ergoß fich aus dem Munde des Polizeischreibers. Dan wir uns fofort paden und die Straße geraden Weges nach Ling que rückwandern follten, war fein Entscheid. Bum Glüd warf er in seiner Wut uns den Passierschein por die Guke, ohne in denselben die "gebundene Marschroute" einzuschreiben. Während wir gesenkten Sauptes mit echter Jammermiene ratlos auf der Straße standen, winkte uns verstohlen ein Bostillon, welcher den Berhandlungen beigewohnt hatte-Gegen ein autes Trinfaeld wollte er uns, da er eine Ertrapost nach Baduz zurücksahre, ungefährdet über die Grenze bringen. Die Pferde standen in einer Seitenaasse bereits angespannt. Seimlich frochen wir unter das Wagenleder und blieben hier bis jenseits der nahen Grenze versteckt.

Dann fuhren wir wie vornehme herrn viersvännig im offenen Wagen mit schmetterndem Bosthorn in Ladus ein. So rasch als möglich liefen wir nach Wallenstedt und begannen von hier aus über den See die Wanderung nach Bürich, dem Migi und Luzern. In Zürich wurde pflicht= schuldig bei dem alten Ofen hofpitiert und in den Buchhandlungen nach verbotenen Früchten gespürt. Über ben Bobensee, Augsburg, Regensburg traten wir die Heimreise an. Mit Bergflopjen näherten wir uns wieder der öfterreichischen Grenzstation, wo die Dampfer anlegten und die Bässe vorgezeigt werden mußten. Doch schließlich konnte uns nichts Schlimmeres begegnen, als daß wir auf dem fürzesten Wege nach Ling zurückzukehren gezwungen wurden. Den fürzesten Weg empfahl aber ohnehin der Stand unserer Reisetasse. Als wir uns in Regensburg einschifften, besaßen wir gerade noch Geld genug zu einem mäßigen Frühstud-Mit einem tüchtigen Donnerwetter und groben Drohungen wurden wir von dem Grenzbeamten entlassen. Um Abend faßen wir fröhlichen Sinnes bei Czermaks Stiefarokmutter und holten die verfäumten Mahlzeiten gründlich nach.

Die Erinnerung an diese fröhliche Wanderung wurde in mir wieder lebendig, als ich im solgenden Jahre meine Kunstreise antrat. Die Umstände hatten sich geändert. Ich zog allein in die Welt und mußte mir stets den ernsten Reisezweck vor Augen halten. Von einem ungebundenen Genuß der Natur, wie auf dem schweizer Ausstuge, war nicht die Rede. Ich sollte und wollte lernen, nichts als lernen. In München nahm ich Ledhnung bei einem "bürger»

lichen" Pfefferfüchler, welcher ben halben Tag in Rirchen, die andere Sälfte in Birtshäusern zubrachte und, wie seine Frau mir vorklagte, dadurch in der "Nahrung" immer mehr zurückging. Geine Pfefferkuchen befagen nur eine aute Cigenschaft, daß sie den Zahnarzt ersparten. Wer sie anbiß, opferte einen Bahn. Wären nicht die hübschen Beiligenbilder auf den Umschlägen der Ware gewesen, welche Wallfahrer zum Ankauf lockten, fo wäre die Familie an den Bettelstab gekommen. 3ch hatte unter der Frommiakeit des Hauswirts doppelt zu leiden. Er plagte mich täglich mit Ginladungen zum Rirchenbesuche; feine Frau, um die geringe Erwerbsfähigfeit des Gatten einzubringen, rechnete mit doppelter Kreide und zwang mich zu größter Ein= schränkung meiner Ausgaben. Drei Wochen lang bestand mein Abendbrot aus einem Granbrot und einer Rnachwurft. die ich mir felbst einkaufte. Trot diefer fleinen Argerniffe und trots meines einfamen Lebens fühlte ich mich doch glücklich, da ich zum erstenmal einem reichen Kunstleben gegenübertrat und meine Runstkenntnisse durch das fleißige Studium der großen Sammlungen namhaft erweiterte. Bur alten Kunft verhielt ich mich einfach aufnehmend. Dagegen reizte mich die moderne Münchener Runft vielfach zu kritischen Bedenken, welche ich an den stillen Abenden in einer langatmigen Abhandlung zu Papier brachte.

Über Kürnberg und Dresden pilgerte ich nach Berlin. In der gelehrten Berliner Welt besaß ich einen einzigen Unhaltspunkt. Zwei Jahre vorher hatte ich in Teplit, wo Jaroslav eine Badefur brauchte, den Theologen Batke fennen gelernt. Er nahm mich nicht bloß freundlich auf, sondern führte mich auch bei dem Berausgeber der Begelschen Ufthetik, bei Professor Sotho ein. Der liebenswürdige Empfang, den ich hier fand, gab mir den Mut, von meiner in München geschriebenen Abhandlung zu sprechen. Sotho bat sich dieselbe zur Durchsicht aus und überraschte mich einige Tage später mit dem Angebot, sie in die Tübinger "Jahrbücher der Gegenwart" zum Abdruck zu senden. Richt im Traume hatte ich an die Drudlegung gedacht. Natürlich griff ich mit beiden Sänden zu, als sich mir fo un verhofft eine Gelegenheit zeigte, meine sehr jugendliche Weisheit auf den Markt zu bringen. Die Tübinger Sahrbücher, die Erben der Halleschen und Deutschen, galten als das vornehmfte litterarische Drgan und gählten so viele von mir hochverehrte Männer zu Mitarbeitern. Die Bogen wurden rasch verpackt und mit einem Geleitsschreiben Sothos an den Herausgeber der Sahrbücher, Schwegler, geschickt.

Ich blieb, bei einem Schneider einquartiert, so lange in Berlin, bis mein Reisegeld zur Reige ging. Innerlich jubelnd, fast übermütig, trat ich den Rückweg an. Doch sollte gar bald eine starke Ernüchterung eintreten. Einige Minuten vor Abgang des Eisenbahnzuges trat mein Wirt—ich denke, es war derselbe, welcher mehrere Jahre später Kaldaunen statt seiner begraben ließ, um eine Versicherungstasse zu prellen und dasür vom Kladderadatsch unsterblich gemacht wurde, an mich heran mit der Behauptung, ich hätte den Schreibtisch angebrannt und müsse ich in die schädigen. Wenn ich ihm nicht glaubte, möge ich in die

Wohnung zurückfehren und mich von dem angerichteten Ediaden durch Augenschein überzeugen. Das war in dem Mugenblicke, als schon bas erfte Signal zur Absahrt gegeben wurde, eine bittere Zumutung. 28as blieb mir, um den Standal zu vermeiden, übrig, als den Mann mit einem Künfthalerschein zu beschwichtigen. Diese fünf Thaler waren aber meine einzige Fürsorge für den Fall der Rot. Die Not trat ein, als ich in Tresden den Postwagen -ber Elbhampfer ging nicht täglich - bezahlt hatte. Mir blieben nur ein paar Pfennige übrig und eine achtzehnstündige Kahrt stand mir bevor. Also fasten! Auf der Nachtmahlund Frühstücksstation verfroch ich mich in einen Winfel des Wagens und stellte mich schlafend. Meine Hoffmung, bem Epäherange des Rellners zu entgehen, wurde getäuscht. Mit lauter Stimme und starkem Urme wedte er ben Scheinschläfer und ftellte ihm die Rotwendigkeit, den Leib zu ftarten, gar eindringlich vor. Diefe Aberzeugung hegte ich auch, mir fehlte nur bas Geld, sie in eine That zu verwandeln. So mappnete ich mich mit Verstellung und hieß ihn grob, mich nicht im Schlafe zu stören. Ausgehungert kam ich endlich in Prag an und fette Mama und Die ganze Familie burch meine Efigier in Erstaunen.

Wochen vergingen, ohne daß aus Tübingen eine Kunde über das Schickfal meines Opus 1 kam. Um so mehr wurde ich überrascht, als ich vom Buchhändler das Monatscheft der Jahrbücher empfing und in demselben meine Arbeit entdeckte. Allerdings hatte Schwegler sie nicht vollständig abgedruckt, ganz vernünstig die allgemeinen, halb philosophisch,

halb historisch gehaltenen Betrachtungen in den Papierforb geworfen. 3ch fonnte mit Echmod rufen: "Das Gewöhnliche hat er gestrichen, nur die Brillanten stehen laffen", ober bescheiden zu sprechen: nur dem kleinern Teil, welcher ein unmittelbares Interesse bot, gab er unter bem Titel: "Rritifche Wedanken über die Münchener Runft" in den Zahrbüchern Raum. Der Artifel machte Aufsehn und erregte in München großes Argernis. In der schärfsten, wie ich jett sehe, allerdings einseitigen und übertriebenen Weise wurden die Mängel der Münchener Runft bloggelegt, die Architeftur als monumentaler Runstatlas verdammt, der Malerei das Beharren bei längst abgestorbenen Gedanken freisen vorgeworfen, an der Stulptur die Oberflächlichkeit ber Formenbildung getadelt. Immer fehrte ber Refrain wieder, daß die Münchener Kunst nur reine Privatunternehmung sei und nicht im deutschen Volksboden wurzele. Die Augsburger Allgemeine Zeitung brachte geharnischte Entgegmingen. Gelbst Gr. Bischer hielt es für Uflicht, ber fo arg getabelten Münchener Runft beizuspringen und meine fritischen Bedenken abzuschwächen. Sein Auffatz erschien zuerst in den Kahrbüchern und ging später in die "Kritischen Gange" (Rene Kolge) über. Durch ben Bergleich mit der noch schlechtern Berliner Runft wurde die Münchener in ein helleres Licht gestellt. Die Angriffe der Allgemeinen Zeitung leuften auch in Brag die Aufmerksamkeit auf die "Rritischen Gedanten". Wer war ihr Berfasser? Schwegler hatte in ber richtigen Voraussetzung, die Teilnahme an einer in Esterreich verbotenen Zeitschrift könnte mir polizeiliche Verfolgungen zuziehen, meinen Ramen verschwiegen, dem Artifel nur die Jusmarke: "Prag, im Oftober" beigefügt. Rein Mensch wollte in Prag an die Wahrheit dieser Ortsangabe glauben. Auf Münchener Unfragen lautete stets die Untwort, daß sich offenbar ein vorlauter Berliner hinter dem "Prager Philosophen" so hatte mich die Allgemeine Zeitung getauft - verberge. Es hätte wohl meiner jugendlichen Eitelfeit geschmeichelt, öffentlich als der Berfasser genannt zu werden. Doch hielt ich auf den Rat guter Freunde den Mund und ließ die Leute ruhig raten und schwaten. Aber Blut hatte ich geleckt. Der Erfolg des Auffates in den Jahrbüchern reizte mich zu weiterer litterarischer Thätigkeit. Dem Opus 1 folgte Dpus 2 unmittelbar auf dem Juge nach. In der Brager Runft: ausstellung, zu Oftern 1846 eröffnet, befand sich endlich das seit einem Sahrzehnt angefündigte Wert des Atademiedireftors Christian Ruben: Columbus. Das Bild, welches den Eindruck des endlich sichtbaren Testlandes auf Columbus und seine Genossen schildert, ist gegenwärtig verschollen, beschäftigte aber damals, wegen der angesehenen Stellung des Malers, die ganze Prager Welt. 3ch war noch zu sehr in abstrafter Theorie verstrickt, um ein unbefangenes Urteil über den Kunstwert des Gemäldes fällen zu können. Der Gegenstand erschien mir viel wichtiger, als die Form der Darstellung. Gener entsprach der, in jenen Tagen herrschenden Anschauung, die Runft müsse mit dem mythischen und firchlichen Gedankenfreisen brechen, der Geschichte der Menschheit, dem historischen Leben sich zuwenden, hier ihre

Unreamagn holen. Und so nahm ich denn den Columbus jum Mulag, in einer kleinen Schrift mich über "Die Geschichtliche Malerei in der Gegenwart" zu äußern. Selbstverständlich setzte ich mir die unbedingte Verherrlichung ber lettern zum Ziele und verschwendete sehr viele Worte, um ihre Borzüge barzulegen. Der ftarf von der Seaclichen Schule abhängigen, vielfach dunkeln Sprache hatte ich es wahrscheinlich zu danken, daß die Schrift glücklich die Cenfur paffierte. Der Cenfor meinte, nur wenige Leute würden sie lesen, daher könne er sie milder beurteilen. Der geringe Umfang hatte das Gute, daß ein Buchhändler die Rosten bes Drudes waate. Trothem die Schrift nicht ausgereift war, trug sie doch für mich gute Früchte. Der Borstand des Runftvereins, Graf Franz Thun und der natürlich ge ichmeichelte Afademiedireftor Ruben, lernten mich persönlich fennen und machten mir den Borschlag, einen funsthistorischen Kursus in der Afademie zu halten. Es war mir vom Schickfal beichieden, ebenjo früh als Lehrer wie als Schriftsteller aufzutreten.

Der Ansang meiner öffentlichen Lehrthätigkeit war nicht banach angethan, mich hochmütig zu machen. Ich bat Ruben, als die Vorlesungen beginnen sollten, mich bei meinen Zu-hörern einzuführen. Er blieb im Hausrock, setzte sein Haustäppchen auf und geleitete mich nach dem Modellsaale, in welchem etwa 25-30 Akademiter unserer harrten. "Hier, der Herr wird einiges von alten Künstlern erzählen, horchen Sie ausmerksam zu." Sagte es und ging. Da stand ich num ziemlich hilflos der neugierigen Zuhörergruppe gegen-

über. Nicht die geringste Unftalt, mir meine Thätigkeit zu erleichtern, war getroffen worden Mit Silfe eines befreundeten Malers holte ich aus einer Ede einen ölbefleckten Tifch berbei, aus einem andern Wintel einen schmierigen Stubl. Meine Buborer lagerten malerisch auf Stufen und Schemeln und fo begann ich "von alten Künftlern" zu erzählen. Im ersten Kursus behandelte ich die antife Kunst, bei welcher ich an die Gipsfammlung ber Afademie und bie wohl nicht minder reiche, allgemein zugängliche bes Grasen Rostiz anknüpsen konnte. Die Teilnahme ber Zuhörer, von denen viele nur eine elementare Bildung befagen, ließ nichts zu wünschen übrig. Hur ein paar Afabemifer, welche das Gunnasium absolviert batten, hielten sich fern und bilbeten eine Oppositionspartei. Gie sagen in dem, nur durch eine dunne Wand getrennten Malersaale, lärmten, pfiffen und fangen, solange ich vortrug. Aluger Weise führte ich feine Klage, überließ es meinen Zuhörern, die Gegner zur Rube zu bewegen, was ihnen auch vollkommen gelang. Ohne jede Störung konnte ich den Rurfus zu Ende bringen. Als ich so weit gefommen, mertte ich die Notwendigfeit, eine langere Baufe eintreten zu laffen. Mir fehlte überhaupt die Lust, die Thätigfeit an der Afademie fortzusetzen, da ich mir sagen mußte, den jungen Malern thut eine bessere technische Ausbildung mehr not, als eine Belaftung mit gelehrten Dingen. Jedenfalls mußte ich meinen Anschauungsfreis namhaft erweitern, ehe ich wagen konnte, andere über die neuere Runst zu unterrichten. So faßte ich ben Plan zu einer längern Reise, zunächst nach

Italien. Ein fluffig gemachtes kleines Rapital aus der väterlichen Erbichaft und Ersparnisse aus den beiden letten Sahren gewährten mir genügende Mittel. Die Ersparnisse waren nicht gering. Durch den Tod meines Bruders Franz (1846) war ich um mehrere hundert Gulden reicher geworden. Dem armen Tenjel war das Glück, welches er als Erzieher im Haufe der Gräfin Sweerts Sport genoß, nicht treu geblieben. Zein Zögling ftarb nach einigen Monaten. Die Gräfin empfahl ihn der Fürstin Öttingen Wallerstein, welche für ihren einzigen, jünasten Sohn, den Majoratsherrn, einen Hofmeister fuchte, auf das wärmste und unbesehen wurde er, allerdings zunächst nur auf Probe, angenommen. Die fürstliche Familie weilte noch auf dem Lande. Mein Bruder -Bamba hieß er im czermatischen Kindertreise und bald bei allen seinen Befannten - sollte aber gleich in den Palast überfiedeln und hier, einigermaßen schon heimisch geworden, die Ankunft des kleinen Prinzen erwarten. Gin Diener und ein Roch empfingen den Befehl, für fein leibliches Wohl zu sorgen. Der Roch nahm den Auftrag gar zu wörtlich. Er sette dem guten Bamba ein Diner vor, welches zwei fraftige Manner vollauf fattigen konnte. Mit Tobesverachtung ging mein Bruder an die Arbeit. Etwas auf den Schüffeln übrig zu laffen, dünfte ihm eine Beleidigung des fürstlichen Hauses. Der Roch mochte über ben Beidenappetit des Hosmeisters nicht wenig erstaunt sein. Er vergrößerte die Portionen. Auch dieses Mal zeigte sich Bamba tapfer; als ihm aber am Ende des Mahles die hellen Schweißtropfen von der Stirne rannen und er gang als Riesenschlange fich

fühlte, dachte er doch an eine Aushilie, denn an feiner Meinung, aufgeräumte Schüffeln entsprächen ber fürstlichen Ehre, hielt er noch immer fest. Er faufte zwei Bled: buchsen, welche er in seine Rocktasche steckte, mit allen auten Dingen, die er nicht bewältigen fonnte, füllte, und dann auf seinen Spaziergängen vor den Thoren Prags einem Bettler in benien Schüffel ichüttete. Wie ber Wettkampf zwischen dem Roch und Bamba geendet hatte, wissen die Bötter. Endlich traf die Furstin mit ihrer Familie ein. Schon am nächsten Tage ließ sie mich rufen, um mir schonend mitzuteilen, daß sie auf die Dienste meines Bruders leider versichten müffe. Ihr Arst hatte entschiedenen Widerspruch eingelegt, meinen Bruder als einen sehr franken Mann geschildert. Wie wir uns bald überzenaten, mit pollem Rechte. Rach einem vor mehreren Sahren überstandenen Inphus hatte fich ein Rehlfovileiden entwickelt, welches in den letten Wochen bedenflich fortschrift. 3ch fonnte mir der Kürstin recht geben, den andern Wunsch, an die Stelle des Bruders zu treten, aber nicht erfüllen. Ich wäre nicht nur undankbar, sondern ein reiner Thor gewesen, wenn ich das czermafische Baus, meine zweite, eigentlich meine erste und einzige Beimat, verlassen hätte. Mama Germaf nahm sich in ihrer Berzensgüte des armen Bamba hilfreich an, räumte ihm im Gartenhause ein Stübchen ein und zog ihn in die Familie, in welcher er bald den jüngeren Stiedern ein lieber Spielkamerad wurde. Über Jahr und Jag schleppte sich Bamba hin. 2115 fein Leiden sich verschlimmerte, 30g er in das Mrankenhaus und starb hier an Erstickung des qualvollsten Todes. Zeine kleine Habe siel mir als Erbe zu. Ich beschloß, sie zu den andern Reisepsennigen zu legen, die ich mir aus minder traurigem Anlasse angesammelt hatte.

Mama, immer fürsorglich auf mein Wohl bedacht, hatte mich in mehrere vornehme Säufer als Lehrer empfohlen. Doch follte ich nicht Kinder, sondern junge, zum Teil bereits in die Gesellschaft eingeführte Komtessen unterrichten. Hochabelige Damen klagten Mama, daß ihre Töchter in ber beutschen Sprache so schrecklich ungelenk wären, daß sie kaum einen kurzen Brief schreiben könnten und in der Litteratur (nicht blog der deutschen) völlig unbewandert wären. Wunderbar war diese Unkenntnis nicht, da die Frauenerziehung in aristofratischen Kreisen ausschließlich in den Sänden frangösischer, meift gang ungebildeter Gouvernanten ruhte. Hier follte ich nun, auf Mamas Borschlag, nachhelfen und die Lüden ergänzen. Zu meinen besten Schülerinnen gehörte die fünfzehnjährige Gräfin Morgin, eine Erbtochter, welche bis dahin von einer wachsgelben ältern französischen Gouvernante erzogen worden war. Die häßliche Verson mit stahlharten, unbeweglichen Zügen und einem grobfnochigen Körper ftand im Solde der Jesuiten und hatte den Blan, die junge, unerfahrene Gräfin und ihr Bermögen in ein französisches Kloster zu loden! Bum Glud verstand sie fein Wort Deutsch, sonft hatte sie meine verhältnismäßig heiter weltlichen und liberalen Lehren nicht gebuldet. Es gelang mir allmählich das Zutrauen und die berzliche Teilnahme des annutiaen Damchens zu gewinnen. Als ich nach Stalien abreiste, entsührte die junge Komtesse

ihrem Bater einen prachtvollen Reifeinklock aus Barenfell und zwana mir denfelben trots meiner eifrigen Berwahrungen zum Schute auf der Winterreife auf. Gine ähnlich freundliche Aufnahme fand ich im Saufe des Grafen 3. Rostis. Cigentlich sollte ich mur die jungere, mir im Allter gleichstehende Tochter unterrichten, doch häusig hörte auch die ältere Schwester, eine Erscheinung von berückender Schönheit, zu, und als ich im Sommer 1845, einer Einladung der Familie folgend, auf das Landichloß mitzog. nahm sie regelmäßig, und sogger mit größerem Eifer als die Schwester, an den Vehrstunden teil. Bon Gott und Rechtswegen hätte ich mich in das herrliche Frauenbild bis zum Wahnsinn verlieben muffen. Sätte Romteffe Christiane am Hofe Ludwigs XIV. gelebt - bas Gesicht befaß den feinen französischen Schnitt - so wäre sie gewiß von Dichtern und Historifern der Unsterblichkeit überliefert worden. Alle Männer neideten mir das Glück, in ihrer Rähe weilen zu dürsen. Daß ich trothem über das Maß der höchsten Bewunderung nicht hingustam, hatte seinen Grund in den falten Sturzbädern, welche täglich von der gangen Kamilie über mich gegoffen wurden. Go liebenswürdig und freundlich der Verkehr sich gestaltete, so merkte ich doch mur zu bald, daß ich armer bürgerlicher Teufel in ihren Angen alcichsam zu einer andern Rasse gerechnet wurde, welche fich durch Tischblut und den Mangel eines entründlichen Herzens auszeichnete. Die tiefe Kluft zwischen mir und der hochadeligen Dame zeigte namentlich die große Bertraulichfeit mir gegenüber, im Gegensaße zu der mädchen-

haften Schen, wenn fie mit blaublütigen jungen Serren fich unterhielt. Befäße das Wort nicht in der öfterreichischen Mundart einen jo häßlichen Beigeschmad und seine feste, auf die gemeinsten weiblichen Dienstboten beschränfte Bedeutung, so würde ich sagen: Ich galt als das Mensch, aber nicht als der Mann. Mit einem Individuum meines: gleichen, so war offenbar die in diesen Kreisen herrschende Meiming, fonne man feine zarteren Empfindungen teilen. Solche Beobachtungen gaben mir die Rube wieder und retteten meine Unbefangenheit. Sobald die gräfliche Familie fich von der Daner meiner Zurüchaltung überzeugt und erfannt hatte, daß ich die mir gezogenen Schranfen niemals überspringen werde, zog sie mich in den Areis des intimen Verfehrs. 3ch gehörte, auch wenn Besuch fam, selbstverftändlich zur Tafelrunde und zu den regelmäßigen Gäften des Salons. Bei der Lage des Schloffes, in der Mähe von Marienbad und Königswart, fehlte es nicht an Besuchern. Es beherberate unter andern den Minister Kolowrat. Der Mitherricher Öfterreichs war wenig zugänglich, machte auf mich ben Eindruck eines verfallenen, geistesarmen Greifes. Dagegen erwied sich sein Sefretär mertwürdig offenherzig. Auf meine Gesellschaft vorzugsweise angewiesen, schilderte er mir in stundenlangen Gesprächen die traurige Wirtschaft in den höchsten Regierungstreisen und zeichnete die leitenden Verfönlichkeiten mit unerhittlicher Schärfe. Mit ber größten Spannung sah ich dem längern Besuche des Erzberzogs Stephan, damals noch böhmischen Statthalters, entgegen. Es war befannt, daß ihn die tiefste Reigung an die ältere

Tochter des gräflichen Saufes feffelte und nur die äußeren Verhältniffe Entfagung aufgezwungen batten. Er war uberaus mitteilsam und unterhielt uns namentlich über den fleinlichen Druck, welchen Fürst Metternich auf die jungeren Erzherzöge übte und über ben Hang zu Epielereien, welcher mit zunehmendem Alter sich immer mehr steigere. Bon einer stetigen Leitung ber Staatsgeschäfte fei bei bem "alten Berrn" feine Rede mehr. Er wiederhole immer die aleichen Rebensarten und danke es nur seiner fest: gewurzelten Autorität, daß er noch von deutschen Fürsten und Ministern als volitisches Prakel verehrt werde. erstenmal gewann ich Cinblick in das politische Getriebe. Huch soust trat mir in dem gräflichen Sause Die Politif sehr nahe. Die ständische Bewegung brachte die aristofratischen Rreise in bestige Aufregung, Graf Rostik gehörte zu den wenigen Ständemitgliedern, welche die Megierungsrechte verteidigten. Dieses Verhalten verschaffte ihm das Vertrauen der Regierungsfreise, allerdings auch den Saß der Duvositionsvartei. Go lernte ich den Ständetanuf nun auch von einer andern Seite auffaffen und schildern, als ich in Prag gewohnt war. Un eine Berwertung der damals vernommenen Thatsachen dachte ich nicht. 3ch behielt sie aber fest im Gedächtnisse und habe viele Jahre später von ihnen dankbar Gebrauch gemacht. Zunächst trat gegen die italienische Reise alles andere in den Hintergrund zurück.

## 6. Italienische Reise.

Mitten im Winter, gegen die Kälte durch Pelzmantel und Pelzfußsad geschütt, in Soffnungen und fröhlichen Erwartungen innerlich erglühend, trat ich meine Romfahrt an. Muf Mamas Wunsch hielt ich in Wien eine kurze Raft, um mich nach Sans, der hier Medizin studierte, umzusehen. 3ch fand ihn munter und guter Dinge, in Fachstudien ruftig fortschreitend, aber auch tief in politische Umtriebe verstrickt. In den Kreisen, in welchen ich bisher gelebt hatte, herrschte wohl die größte Unzufriedenheit mit der Regierung, wurden liberale Wünsche mit Gifer gepflegt. 3ch selbst durfte mich leidlich liberal nennen. Doch trug man den erbärmlich schwachen, thatenscheuen Machthabern mehr Berachtung als Haf entgegen. Ramentlich die Polizei, welche damals gegen bas Bürgertum noch selten brutal auftrat, nur burch ihre aufdringliche Geschäftigkeit alle Welt plagte, wurde als Un: geziefer angesehen, welches nun einmal in einem alten Bau bauernd niftet und nun einmal geduldet werden muß. Sans Czermat führte mich am Abend in einen Kreis junger thatendurftiger Männer, welche in bestigstem Born gegen den Absolutismus entflammt waren, die radikalen badenschen Zeitungen, inbesondere Struwes Zuschauer, wie ein Evangelium verehrten und auf gewaltsame Umwälzungen ihre ganze Hoffmung setzen. Daß sie in solchem Falle nicht unthätig zur Seite stehen würden, war mir klar. Solche heimliche Verbindungen gab es, wie mir Har. Solche heimliche Verbindungen gab es, wie mir Har. Volcherte, in Wien mehrere, und merkwürdigerweise besaß nur die Polizei keine Kenntnis von ihnen. Zum erstenmal spürte ich die Vorboten revolutionärer Stürme. Doch alle politischen Gedanken verbläßten, als ich von der Höhe von Optschina bei Triest das Adriatische Meer erblickte. Munst und Natur nahmen mich wieder vollständig gesangen. Den ersten längern Halt machte ich in Benedig.

Auf die großen Meister der venetianischen Schule hatten mich einigermaßen die deutschen Galerien vorbereitet. In einem gang neuen Lichte traten mir aber die fleineren und älteren Maler entgegen und auch die Belden fprachen hier gang anders zu mir, als in der fremden Umgebung. Erst auf ihrem heimatlichen Boden gewannen sie alle volles Leben, erschienen die Gestalten, die Farben, die Luft gang natürlich. Sätte ich nicht ben Ropf mit Begelschen Schrullen angefüllt gehabt, welche mich überall nach Entwicklungsgesetzen ausspähen ließen, so wäre der Genuß der einzelnen Meister noch reiner gewesen. Ich suchte eifriger die Mängel auf. welche den weitern Weg des Fortschrittes andeuten, als Die positiven Meize, welche Die Werfe bereits besassen. Doch blieb es ein großer Gewinn, daß ich eine ganze Schule in ihrem festen Zusammenhange und ihrem natürlichen Wachs tum fennen lernte. Außer den Benetianern fesselte nur eine fünftlerische Schöpfung meine Ausmerksamkeit: Das Gebetbuch Grimani in der Bibliothek des Dogenpalaftes. Diese föstlichste Frucht der flandrischen Miniaturmalerer aus dem Anfange des sechzehnten Sahrhunderts war damals noch wenig befannt und wurde selten von Reisenden beachtet. Das brachte mir den Borteil, daß die Bibliothekare ben Schatz nicht so änastlich, wie späterhin, hüteten, mir vielmehr volle Freiheit bei bem Studium gaftatteten. Daß man por einem Menschenalter das Hilfsmittel der Photographie entbehrte, sich fast ausschließlich an die Betrachtung ber Driginale halten mußte, hatte wenigstens die eine gute Rolae, daß man genguer und eingehender die einzelnen Werke prüfte und fie fester bem Gebächtnis einprägte. Heute sieht der Runstfreund in der Regel alles viel rascher, weil er sich auf die Photographie verläßt, welche der Erinnerung nachhilft, aber freilich von dem Driginal meistens nur den farblosen Schatten wiedergiebt. Ob nicht ber fo ausgebehnte (Gebrauch photographischer Rachbildungen unsern Farbenfinn abgestumpft hat?

Als ich eines Tages über dem Koder saß, bemerkte ich, daß ein Fremder, offenbar ein Deutscher, sich von der Gruppe der Vibliotheksbesucher abgesondert hatte, und über meine Schulter die Miniaturen mitbetrachtete. Ich machte ihm Platz zur beguemern Besichtigung der Vilder. Ein Wort gab das andere, und als wir nach ein paar Stunden die Bibliothek verließen, waren wir schon gute Vekannte geworden. Der Fremde war Vottens Enkel, der Sohn des hamöverschen Archivrates Kestner. Von nun an machten

wir alle Studien gemeinsam, auch die Gondelsahrten in prachtvollen Mondnächten, bei welchen Kestner seiner Sanges-lust sreien Lauf ließ. Ihm dantte ich die wertvolle Bestanntschaft des Malers Nerly. Nerly, Rumohrs Pflegessohn, hatte viele Jahre in Rom gelebt, als "generale" alle Künstlerseste daselbst geleitet, dann in Benedig sich niedergelassen und für seine Lagunenbilder eine zahlreiche Kundschaft erworden. Er wohnte im Palazzo Pisani und malte in derselben Stude, in welcher Leopold Robert sich erschossen hatte. Komisch war sein Ürger über die vielen Pilger und Pilgerinnen zu Roberts Sterbezimmer und ihre naive Unwissenheit, daß sie gleichzeitig die Werkstätte eines doch immerhin angesehenen lebenden Malers betraten. Zuweilen gab aber doch der Pilgerbesuch Anlaß zum Vildersauf.

Nersy wußte prächtig von dem römischen Künstlerleben zu erzählen, als noch Thorwaldsen in Rom thronte, die "Alten" jünger, munterer waren und harmlose Fröhlichseit den Verkehr würzte. Er malte Kestner und mir die Cervaraseste farbenreich aus, schilderte die Stistung des Bajoccoordens und war unerschöpflich in Anekdeten von Thorwaldsen, Koch und Reinhart. Den letztern würde ich noch am Leben tressen, sonst aber meinte er, solle ich die Erwartungen auf ein anregendes srisches Künstlerleben nicht hoch spannen.

Schweren Herzens trennte ich mich von Benedig, langfam wanderte ich über Padua, Ferrara, Bologna nach Florenz. Bald fuhr ich im Postwagen, bald benutzte ich einen Betturino, auf der Höhe der Apenninen lernte ich auch die Unnehmlichkeit eines mit Ochsen bespannten Gefährtes kennen. Die Reifegenoffen auf dem ganzen Wege waren Staliener, zumeist fleine Leute, die sich ausschließlich über ihre verfönlichen Ungelegenheiten und die nächstliegen ben Intereffen unterhielten. Mur auf der Strede von Kerrara bis Bologna genoß ich die Freude einer angenehmen Gesellschaft. Bei ber Löfung ber Rarte für Die Postfutsche aab mir der Beamte den freundlichen Rat, am Abend noch die Oper zu besuchen. Rach dem Schlusse berfelben werde der Wagen an dem Theaterausgange meiner und der anderen Baffagiere harren. 3ch fand, daß die Sänger in der Berdiichen Oper (Ernani? mehr schrieen als sangen und das Ballet in grünen Söschen recht anständig, aber auch recht langweilig getanzt wurde. Doch mußte sich die Theater gesellschaft eines guten Rufes erfreuen, denn ber Oper gu Liebe waren mehrere Musikfreunde von Bologna herüber gekommen und traten jest den Rudweg an. Leidenschaftlich wurde die Aufführung, das Berdienst und die Mängel ber einzelnen Darfteller besprochen, die halbe Oper noch einmal durchgefungen. Un Schlaf war in dem dichtgefüllten Wagen nicht zu benken. 3ch ärgerte mich barüber nicht, da die lebendige Beredsamkeit und die laute Begeisterung ber Männer mein Ergöben und Erstaunen wecte.

Hatte ich die venetianischen Wochen in angenehmen Verkehre gelebt, so blieb ich in Florenz ausschließlich auf mich angewiesen. Ich glaube nicht, daß ich in dieser ganzen Zeit hundert überstufsige Worte gesprochen hätte. Ein gelegentlicher Gruß der Wirtin, welcher ich eine kleine

Stube abgemietet hatte, die Bestellungen in der Trattoria, eine Anfrage an Rirchendiener hielten allein meine Sprechwerfzeuge in Ubung. Langfamen Edrittes, fo baß ich bie zwischenliegenden Städte, insbesondere Siena, eingehend studieren konnte, brachte mich ein Betturin nach Rom. Den Eindruck des ersten Unblicks der Weltstadt zu schilbern, welche bamals schon bald nach der letten Rachtstation, hinter La Storta, sichtbar wurde, langfam, aber immer mächtiger und großartiger dem Auge sich näherte, darf ich mir wohl ersparen. Er alich jenem, welche alle älteren Romfahrer erfahren und viele von ihnen lebendig und wahr geschildert haben. Mit ihnen teilte ich die Erfahrung, daß der Glaube, der erfte Eindruck, wenn man über den ponte molle durch die porta del popolo fährt, fönne niemals übertroffen werden, sich als irrig erwieß. Als ich Rom das zweitemal besuchte, war die Wirkung des Wiedersehens ebenso groß, ja noch erhebender. Die Tage nach meiner Ankunft benutte ich zu genauer Drientierung im alten und neuen Rom. So fühlte ich mich nach kurzer Beit schon völlig heimisch und fonnte ruhig und planmäßig meinen Studien obliegen. Die Morgenftunden waren den Rirchenbesuchen gewidmet, bann ging es in ben Batikan, oder in die größeren Bildergalerien, der Nachmittag lockte zu kleinen Ausflügen in die Campagna.

Bor einem Menschenalter gab es noch nicht scharf abgetrennte Fächer in der Aunstgeschichte, galt noch nicht der Erundsatz, daß der Forscher nur ein einzelnes Feld des weiten Gebietes, nur einen Abschnitt der Geschichte, diese bann aber auf bas forgfältigfte beobachten und prüfen dürfe. Die Grenzen der alten und neuen Runft floffen für uns unmerklich ineinander, beiden brachten wir das gleiche Interesse und die gleiche Genufiahiakeit entagaen. Zuweilen sogar der antiken Runft eine größere. So war es wenigstens in der ersten Zeit mit mir bestellt. Echon in Florenz übte der Riobidenfaal auf mich eine besondere Unsiehungsfraft und gern lenfte ich von der Tribung und dem angrenzenden Alorentiner Saale, rafd die langen Bange durchwandernd, meine Schritte zu den Niobiden. In Rom erging es mir nicht anders. Ich fühlte mich im Belvedere und den Statuenhöfen des Batifans heimischer als in den Stanzen. Die Stanzen find nur unter gewissen hiftorischen Voransfekungen verständlich und genießbar. Man muß mit bestimmten Gedankenkreisen sich vertraut gemacht haben, um die Bedeutung der Bilder, der Gruppen und Gestalten vollkommen zu erfassen. Die Antiken sprechen unmittelbar ju unferm fünftlerischen Ginne, fie find zeitloß, fie scheinen von Ewigteit zu bestehen und erst gestern geschaffen zu sein; sie atmen eine frische Natur und bedeuten zugleich allgemeine Inpen; wir erbliden in ihnen einfach Menschen, menschliche Leidenschaften und Stimmungen ohne irgend welche Gebundenheit durch Außerliches und Zufälliges. Aus Diesem Grunde wirkten auch die Gestalten Michelangelos in der Sixtina mächtiger auf mich, als die figuremeichen Fresten Maffaels in den Stanzen. Go weit fie auch sonst von der antiken Empfindungsweise entfernt sind — einen Bug besitzen namentlich die Propheten und Sibullen mit

der guten Antike gemeinsam, daß sie ein unbedingtes voraussetzungsloses Leben zu führen scheinen, rein für sich bestehen. Später lernte ich biefe Unschauungen vielfach berichtigen. Die Teppichfartons Raffaels brauchen den Bergleich mit der Antife nicht zu schenen und auch sonit fehlt es in der neuern Munft nicht an ebenbürtigen Werfen. Wenn in meiner Jugend das Verständnis und die Begeisterung für die Untike rascher erwachte, als für die Schöpfungen der Renaissance, so lag es daran, daß der angehende Runftjunger auf den Genuß jener besser vorbereitet wurde. Unser Führer auf dem Gebiete der antifen Runft war Windelmann, im Rreise der neuen italienischen Runft Rumohr. Run fann man gewiß dem holfteinischen Edelmanne reiche Gelehrfamfeit nicht absprechen. Die Gabe aber, den Leser für den Gegenstand zu begeistern, war ihm von der Ratur nicht verliehen worden. Riemals verlieren Die "Italienischen Forschungen" den trockenen Ion, niemals merkt man dem Autor an, daß im Angesicht einer Runft: schöpfung fein Buls rascher schlage, sein Atem beißer webe. 280 die Urkunden schweigen, sinkt sein Interesse. Zu einer eingehenden, liebevollen psychologischen Echilderung eines Künstlers, schwingt er sich selten auf. Wie arg hat er sich an bem großen Giotto verfündigt, wie wenig wurde er dem fröhlichen Raturton der älteren Alorentiner gerecht. Wir lernten viel aus Rumohr, aber Unregungen zu einem frischen Genuffe der Runftwerfe gab er und nicht. Ganz anders padte Windelmann Die Geister. Zeine Schilberungen versetzen uns sofort in eine hellstrahlende Welt der Götter und Halbgötter und nehmen unsere Phantasie vollkommen gesangen. Was Windelmann in seiner Aunstgeschichte schreibt, ist, wie Windelmannden später nachwiesen, nicht immer wahr, es verdiente aber wahr zu sein. Das Gleiche gilt von Böttichers "Testonis der Hellenen." Beide Bücher haben manchen Jertum verschuldet, aber in weite Kreise eine ehrliche Begeisterung und tieses Interesse sür die Antise verpstanzt. Zeit sie nicht mehr viel gelesen werden — böse Jungen behaupten, sie würden von Munstzüngern überhaupt nicht mehr gelesen — hat die klassischen Archäologie Mühe, ihre alte Anziehungskraft auf die Welt zu behaupten. Die Bahn unserer Kultur scheint sich in der That seit einem Menschenalter immer mehr von der Antise zu entsernen.

Heutzutage sind die Kunstschäße Roms gewiß viel zugänglicher geworden. In mancher Beziehung besaß aber
das Studium vor einem Menschenalter doch eine größere
Bequemlichteit. Zunächst stießen sich die Besucher der Mussen nicht mit den Ellenbogen, gab es im Vatikan kein
so arges Gedränge, wie gegenwärtig in jedem Frühling und Herbst. Man fühlte sich im Vatikan, von der Bibliothet
abgesehen, beinahe wie zu Hause und hatte an einzelnen Tagen die Sirtinische Kapelle ganz für sich. Wie oft
ließen wir uns vom Kustoden, gegen ein kleines Trinkgeld,
für mehrere Stunden in ihr einsperren und konnten nun
völlig ungestört die Fresken studieren. In der Farnesina
stand jede Ecke und jeder Winkel der Villa dem Besucher
offen. Die Restaurationswut hatte noch nicht so heftig um sich gegriffen, Kirchen und Ruinen im ganzen verschont. Das alte Rom und auch das Rom des Mittelalters hatte noch nicht die schöne Batina versoren.

Das Runftstudium entrückte aber den Romvilger feines= wegs den greifbaren Interessen der Gegenwart. Rom stand, als ich daselbst eintraf, im Zeichen des Evviva Pio nono. So las man an allen Mauereden, fo borte man aus bem Munde der Bornehmen und Geringen, der Kleinen und Großen, der Einzelnen und der großen Bolfsmaffen. Augen Europas waren auf Rom gerichtet, die Augen Roms auf den Pavit. Ein wunderbares Schickfal schien in Scene zu gehen, die Vermählung der strengsten firchlichen Autorität mit politischer Freiheit, der Bund einer religiösen Weltmacht mit einer scharfbegrenzten Nationalität. Der Papit an ber Spite eines freien Italiens! Diefer Traum fand viele Gläubige. Wer an die nahe Verwirklichung des Traumes nicht glaubte, hütete sich, wenigstens sein Difftrauen öffentlich auszusprechen. So lebte Rom viele Monate lang in einem wahren Freudenrausche. Man wartete die Großthaten des Vavites nicht ab, um ihm begeisterte Suldigungen darzubringen. Jeder Unlaß, jedes Gerücht wurde benutt, Pio IX. einen Triumph zu bereiten. Es genügte, daß ber Papit sich öffentlich zeigte, um den Volksjubel zu entsachen, und wenn er sich einmal längere Zeit nicht zeigte, so stürmten ihn die endlosen Evvivas der enthusiastischen Römer aus bem Quirinal auf den Balkon heraus. Wie oft habe ich bamals den Zegen des Papstes empfangen! Denn daß ich mich regelmäßig den Boltshaufen anschloß, welche nach

dem Quirinal singend und jubelnd zogen, verstand sich von felbst. Einmal fam ich babei fogar in nähere Berührung mit bem angesehensten und scheinbar wichtigften Volksführer, mit Cicernacchio, bem ehemaligen Getreidehandler und Pferdehalter und gegenwärtigen römischen Volkstribun, der ben furzwährenden Ruhm später in so furchtbarer Weise büßen mußte. Wir hatten wieder, viele hundert Köpfe start, auf dem Quirinalplage die nebenbei gesagt höchst triviale Biushymne so laut gebrüllt und so oft wiederholt, bis der Bauft auf dem Balton erschien und uns feanete. Ils er sich zurückaezogen hatte, begannen wir abermals zu jubilieren, in der Hoffnung, der Papst werde noch einmal auf dem Balton erscheinen. Diese Zudringlichkeit war dem guten Cicernacchio doch zu arg. Er trat aus dem Thore des Palastes heraus und mahnte zur Ruhe und zum Weg: gehen. 3ch stand in der ersten Reihe und fonnte nicht so rasch, wie der Tribun es verlangte, zurücktreten. Da verftärfte er die Mahnung: andate via mit einem berben Kauftschlag vor die Bruft, den ich noch lange spürte. Bon allen Schaufpielen zu Ehren des Papftes haftet im Gedächt= nisse am stärksten der improvisierte Fackelzug am Abend bes Jahrestages feiner Wahl. Bildhauer hatten die Statue des knieenden Papstes aus Gips und Stroh modelliert. Nach Unbruch ber Nacht wurde sie auf den Schultern von zwölf facchini mit Sackelbeleuchtung burch die Stragen getragen. Überall öffneten sich die Fenster, traten Frauen mit Lampen an bieselben und mischten ihre Stimmen in unfere brausenden Evvivas. Der Zug ging nach dem Quirinalplate, welcher sofort in einem Flammenmeer strablte. Das Schausviel ichloß in der üblichen Weife. Die Thure bes Balkons öffnete fich, ein Teppich wurde über die Brüftung gelegt, ein Kreuzträger trat vor, ihm folgte ber Papft in weißem Gewande, von zwei Rämmerern begleitet und fpendete mit seiner überaus wohllautenden Stimme den Segen. Der Rausch der Volksmenge durchbrach alle Grenzen. Sätte ber Papit an jenem Abend befohlen, die Stadt anzugunden oder alle Fremden zu ermorden: willig wäre ihm Folge geleistet worden. Rur im Palazzo di Vinezia, wo der öfterreichische Gefandte wohnte, fand dieser Jubel keinen Widerhall. Das konnte ich bald bemerken, da ich hier häufig verkehrte. Graf und Gräfin Roftig hatten mich bem (Sefandten, ihrem alten Freunde, warm empfohlen und mir dadurch eine überaus freundliche Aufnahme verschafft. Graf Lütow war ein öfterreichischer Diplomat alten Schlages, gang unempfindlich für bie neuen politischen Stimmungen, völlig befangen in dem alten Formelfram. Er zählte zu Metternichs unbedingten Verehrern und wurde niemals mude, die Instruttionen, welche er aus der Staatstanglei empfing, als Wunderwerke tiefer Weisheit und flassischer form zu preisen. Er selbst studierte täglich das Journal des Debats, nicht wegen des Inhaltes, diesen fand er viel zu liberal, sondern weil hier noch ein Diplomat die vornehme frangösische Eprache üben fonne. Mit bem Gang der Dinge in Rom war er natürlich im höchsten Maße unzufrieden. Ihn frankte nicht allein der verringerte Ginflug Öfterreichs, ihn ärgerte auch das steigende Ansehen

feines biplomatischen Nebenbuhlers, des französischen Gefandten Comte de Roffi. In der eigenen Familie mußte er den Giftsamen des Piononofultus feimen sehen. Die Gräfin-, aus einem piemontefischen Abelsgeschlechte, machte aus ihrer Verchrung des Lapstes fein Sehl und unterhielt uns bei Tische, zu geheimem Rummer bes Grafen, gern von den liebenswürdigen Eigenschaften und geistreichen Hussprüchen ihres Goeals, nachdem uns vor Tische der Graf über die unseligen Schwächen bes Papftes belehrt hatte. Mit den Mitgliedern der Gefandtschaft trat ich natürlich in keine näheren Beziehungen, doch merkte ich bald, daß auch hier Doppelftrömungen walteten. Der Botschaftskavalier, wie er gewöhnlich bieß, Graf Szechenni, ein munterer, junger Herr, nahm offenbar die Ereignisse nicht tragisch, freute fich über die bunten Scenen, welche das sonft öde römische Leben aufheiterten und gab zu verstehen, daß er die nationalen Regungen in Italien nicht ganz verwerflich finden könne. Ein bürgerlicher Botschaftsrat, deffen Rame mir entfallen ist, besorgte die schmutzige Wäsche der Gesandtschaft und schrieb fleißig Polizeiberichte nach Wien. Er gab offen seinen Saß gegen das liberale Stalien fund und unterhielt, wie man im Palazzo di Venezia muntelte, in aller Seimlichteit einen regen Verkehr mit den Jesuiten und den andern Gegnern des Lapstes. Huch mich wollte er in den Polizeidienst spannen. Er meinte in einer scheinbar gang harmlosen Plauderei, eine Sammlung der zahllosen politischen Stragenanschläge und Mauerinschriften würde für mich ein interessantes Reiseandenken abgeben und er mir dantbar

sein, wenn ich ihm dieselbe gelegentlich auch mitteilen wollte. Da ich nicht das Aussehn eines Deutschen befäße und viel herumkomme, so dürfte meine Thätigkeit als Abschreiber den Leuten kaum auffallen. 3ch war zwar ein grüner Bursche, aber boch nicht so dumm, als daß ich nicht die Polizeiabsicht gewittert hätte. Und so bedurfte es gar nicht der Warnung befreundeter öfterreichischer Rünftler, um den Borichlag höflich abzulehnen. Diefe, in dem Palazzo wohnhaft, oder doch von der Botschaft mehr oder weniger ab= hängig, befanden sich in einer schlimmen Lage. Mischten fie sich unter das Bolt, so gerieten sie leicht in den Berdacht der Spionage, hielten fie fich abseits, so wurde das wieder als Widerwille gegen die liberale Strömung ausgelegt. Ungitlich mieden fie baher politische Wespräche und wichen forgfältig allen Streitigkeiten aus. Das war aber damals schwer, ja geradezu unmöglich. Denn auch in den beutschen Rünftlerfreisen beutete bas Wetterglas auf Sturm. Deutsche politische Tagesfragen fanden im Café greco und den deutschen Weinkneipen fräftigen Widerhall. Preußen standen Süddentsche, Liberale den Ronservativen gegenüber, und ob Breugen bald eine Berfaffung erhalten, Deutschland die Einheit gewinnen werde, darüber zerbrachen sich auch die deutschen Maler in Rom ihre Röpse. Nicht einmal auf den sonst fo friedlichen Runftgebieten blieb man vor Barteileidenschaften und Streitigkeiten sicher.

Als ich nach Rom kam, drehte sich das Gespräch ausschließlich um das von Schrader ausgestellte Gemälde "Die Übergabe von Calais an König Sduard III. von England." Das Werk war offenbar unter bem Ginfluß ber bekannten Bilder von Gallait und Biefve entstanden und brachte den "Deutsch-Römern" die erste sichere Runde von dem Runst= wandel in der Heimat. Um ein folches Bild zu malen, brauchte man nicht nach Rom zu kommen, meinten die einen; "feht, daß man auch außerhalb Roms tüchtige Bilder malen fann", rühmten die anderen. Roms alter Ruhm als die beste Suchschule ver Kunft erschien bebroht, sein Ginfing, angeblich so fruchtbar und segensreich, in bedenklicher Weise erschüttert. Rerly in Benedig hatte nur zu fehr recht gehabt, als er das Rom Thorwaldsens und der Romantifer im Absterben behanptete. Bon den alten Säulen ftand nur noch eine aufrecht: Dverbeck. — Der einsame Bewohner bes Palazzo Cenci zeigte aber am besten, daß eine andere Zeit angekommen sei. Er lebte nur in der Vergangenheit. Die Gegenwart verstand er nicht, besaß auch nicht das geringste Interesse für sie. Ropfschüttelnd hörte er zu, wenn man ihm von den großen Erfindungen unferer Zeit, von der Blitesschnelle der Gisenbahnfahrten, von der Connenhelle des Gaslichtes erzählte. Roch weniger verstand er die Begehrlichkeit der Menschen nach Freiheit und nationaler Einheit. Als ob die Rirche nicht längst, was dem Menschen wahrhaft frommte, ihm gegeben hätte. Er hatte mit dem Leben abgeschlossen und auch für die Runft hoffte er auf feine neuen Bahnen mehr. Doch blieb der Verfehr mit dem würdigen friedlichen Greise noch immer genußreich. Man blidte in eine ferne Welt zurück, deren karben zwar längst abgeblaßt waren, aber noch immer einen harmonischen

Unter dem frischen Eindruck der Schimmer bewahrten. Begegnung versuchte ich in ben Sahrbüchern ber Gegenwart, Ende 1817 oder Anjang 1848, ein Bild von Overbecks Perfonlichteit und seiner Stellung in Rom zu entwerfen. Jeden Sonntag ftand feine Werkstätte ben Besuchern offen. Dit herrschte ein formliches Gedränge in ben beschränkten Räumen. Der Meister, gewöhnlich mit gefalteten Sänden, ging von einer Gruppe zur andern und wechselte mit jedem, der ihn aufprach, ein paar freundliche Worte. Bei diesen Anlässen lernte man ihn nur oberflächlich kennen. Er lud aber zuweilen jungere Leute zum Frühftück in sein Saus. Sier ließ er sich offener geben und zeigte sich gesprächig. Die Berrlichkeit ber alten italienischen Malerei, besonders der umbrischen, erfüllte seine ganze Phantasie. Riemals wurde er polemisch, wenn er nicht loben konnte, schwieg er lieber. So erinnere ich mich nicht, jemals ein Wort über Michelangelo aus feinem Munde achört zu haben. Da besaß seine Frau eine viel schärfere Bunge und oft brachte sie uns durch ihre inquisitorischen Fragen in arge Verlegenheit. "Welche Rirche wir am Morgen besucht hätten", war der gewöhnliche Gruß, mit welchem sie uns junge Leute empfing. Wir richteten uns beshalb so ein, daß wir vor dem Besuche Overbecks stets Rirchenstudien machten und dann die Frage mit gutem Gewissen bejahend beantworten konnten. Daß wir in ben Kirchen Mosaifen betrachtet, die Architefturformen unter fucht hatten, brauchte die gute Dame nicht zu wiffen. Mein gewöhnlicher Besuchsgenoffe bei Overbeck, der leider bald nach meiner Abreise von Rom verstorbene Kupserstecher Wiesner aus Prag, ein Schützling des archäologischen Instituts und durch die Wiedergabe der Ficoronischen Ciste mit Recht in Künstlerkreisen geachtet, verstand es vortresslich, die fromme Reugierde der Frau Overbeck durch naive Untworten zu beschwichtigen und half uns aus mancher Not.

Welch schroffer Gegensatz bestand zwischen dem alten Doerbeck und dem in Kraftfülle und überschäumender Lebensluft strotenden Karl Rahl, welcher mich von dem jüngern Rünftleraeschlechte am meisten fesselte. Rahl stand an der Spite der Bewegungspartei. Freisinnig in allen politischen und firchlichen Dingen, rudfichtslos bis zur verletenden Edroffheit in der Aussprache seiner Urteile, aber durchaus chrlich und wahrheitsliebend, dabei von großen Hoffnungen für die nächste Kunftentwickelung erfüllt, erwies sich Rahl als trefflicher Vehrmeister, um ein selbständiges Urteil zu erringen und zu fritischen Prüfungen der Kunstwerke anzuregen. Der Umgang mit Rahl befreite mich aus ber Befahr, einfach gläubig auf die alten Autoritäten zu schwören, welcher man in Rom so leicht verfällt. Rahl war von Natur reich, fast zu reich angelegt, sein Interessenkreis war zu groß, die echt fünstlerische Raivetät durch den scharf ausgeprägten fritischen Sinn oft zurückgedrängt. Auch die fast unbeimliche Plumpheit des Körpers übte Ginfluß auf seine Phantasie und ließ ihn zu leicht in schwerfällige wuchtige Formen, wenn er malte, verfallen. Der venetianische Jordaens hieß er bei einzelnen feiner Genoffen.

Das Peter- und Paulsjest war mit Girandola und

Ruppelbeleuchtung vorüber. Ich hatte mich nach Kräften bemüht, einen Überblick über die römischen Runftschätze zu gewinnen, in Rom felbst mich eingebürgert, auch nach guter, alter Sitte das Albaner- und Sabinergebirge durchwandert. Allmählich machte die steigende Site den längern Aufenthalt in Rom unleidlich. So entschloß ich mich denn gleichfalls zur Rüdreise, mählte aber, von Overbed aufgemuntert, den Weg jest durch das umbrische Land. Bon früheren Zeiten ber, als er in E. Maria begli Angeli in Affifi bie befannte Freste gemalt, befaß Dverbed zahlreiche Befannte und Verehrer in umbrischen Städten und Klöstern. Er stattete mich mit warmen Empfehlungen an sie aus. Manche Briefe blieben unbestellbar; die Leute waren verzogen, verborben, gestorben; einzelne ber Abressaten heischten Silfe von mir, ftatt mir die gewünschten Dienste zu leiften. Um schlimmsten erging es mir in Perugia. Dorthin hatte mich Overbed an die Witwe eines nahe befreundeten Mannes empfohlen, mir fogar ein Röllchen Scudi, den Reft einer ältern Berpflichtung, an fie mitgegeben. Das Weib hielt aber jett ein berüchtigtes Saus und ich dankte es nur der Warming eines facchino, daß ich mich nicht bei ihr ein quartierte, sondern nach Erledigung meines Auftrages schnell Davonging und in einem bescheidenen Albergo Obdach suchte. In andern Källen dankte ich Overbeds Empfehlungen freund= liche Aufnahme und wohlfeilste Unterkunft.

In fröhlicher Kahrt durchstreifte ich das umbrische Land. Ich trat den Volkstreisen näher, lernte ihre Denkweise kennen und fättigte das Auge mit landschaftlichen Eindrücken, welche mir noch nach vielen Jahren das Verständnis der verschiedenen italienischen Kunstschulen öffnen halfen. In jedem Fleden fand ich eine Fahraelegenheit und wenn es auch ein Weinkarren war, ber mich für aute Worte und weniges Geld nach dem nächsten Städtchen brachte, in jedem Orte einen patriotischen Kunftfreund, welcher mich auf die Denkmäler seiner Beimat ausmerksam machte und eifrig, zuweilen übereifrig, meine Kührung übernahm. der ganzen Fahrt bestand ich nur ein einziges Abenteuer. Overbecks Empfehlung hatte mir in dem Aloster Degli Angeli, unterhalb Affifi, Berberge verschafft. An jedem Morgen stieg ich ben Berg empor und studierte die arg zerstörten) Fresken in E. Francesco; gegen Abend fehrte ich in die Herberge zurück, labte mich an einer frugalen Mahlzeit, träumte im Mosteraarten, oder verkehrte mit den Mönchen oder zufällig anwesenden Fremden. Gines Abends gesellte sich ein französischer Architeft zu mir, welchem gleichfalls die Empfehlung eines Bischofs Aufnahme im Aloster verschafft hatte. Bon der Kunft, die an den heiligen Franz anknüpft, kamen wir auf die Legenden des Beiligen zu sprechen. Der Franzose sprach sich über einzelne berselben, wie über ben ganzen fatholischen Seiligenfultus, ziemlich frivol aus und ergählte einzelne gute Schnurren, die mich zum Lachen brachten. Wir hatten feine Ahnung, daß der uns bedienende Alosterbruder auch der französischen Sprache mächtig war. Um nächsten Morgen wurden wir zum Guardian beschieden, welcher uns eine grimmige Etraf predigt hielt, die Gaftfreundschaft fündigte und zum Schluffe kategorisch aufsorderte, sosort Kloster und Stadt zu verlassen, wenn wir nicht die Rache des Heiligen ersahren wollten. Beschämt schlichen wir in unsere Zellen zurück, packten die Ranzen und zogen die Straße nach Toscana weiter. Das Schlimmste war, daß wir mit hungrigem Magen die Reise antreten mußten und der Letturin das Fahrgeld der Keter beträchtlich erhöhte, auch sonst sich mißtrauisch und wenig gefällig erwies.

In Florenz wurde wieder eine längere Rast gemacht. Mit andern Augen sah ich jetzt die Gemälde in den Galerieen an, als auf der Herreife. Der Aufenthalt in Rom und Umbrien hatte den Sinn für das Eigentümliche der einzelnen Meister geschärft, die größere Ausmerksamkeit den Formen und nicht mehr vorwiegend dem Inhalt zuzuwenden gelehrt. Die Florentiner Meister aus dem Anfange des sechzehnten Jahrhunderts, die Fra Bartolommeo, del Sarto. Ridolfo Chirlandajo u. a. offenbarten erst jest ihre volle Anziehungsfraft und ließen mich nun mit Vorliebe in den früher wenig beachteten Sälen der toscanischen Meister verweilen. Auch die Sammlung der Afademie übte erft jest volle Wirkung. Methodisch war diese Urt des Studiums. bem Entwidelungsgange ber Runft geradezu entgegenlaufend. nicht. Zum Ziele führte sie bennoch. Wer in Florenz lange verweilt, ehe er Rom fennen gelernt hat, alaubt in der Regel, das Bessere und Bollkommenere müsse erst kommen. Die hochgespannten Erwartungen rauben bem Blide die Ruhe und laffen die ältere Thätigkeit mur zu leicht als bloke Vorbereitungsstufe ohne selbstständigen Wert

erscheinen. In Rom entveckt man allmählich, daß das viele Licht doch nicht ganz ohne Schatten sei, den Runstwerken zuweilen die naive Natursrische mangele. Die toscanischen Meister sind beschränkter, aber innerhalb dieser Beschränkung gleichsalls vollendet; sie tragen den italienischen Boltscharafter offener zur Schau und zeigen, frei von allem Überhasteten und Eiligen, in dem technischen Versahren eine ruhige Gediegenheit.

Rurze Besuche in Visa und ben benachbarten Landstädten ergänzten meine Runde der ältern toscanischen Runit. Dann aber padte mich wieder unwiderstehlich die Sehnfucht nach Licht und Luft, nach blauen Bergen und bem Tenchtenden Meere. Bon Lucca schlug ich den Landweg ein, welcher an der Rüfte über Spezzia nach Genna führt und ließ mich erst in Mailand wieder von funsthistorischen Intereffen einfangen. Als ich den italienischen Boben guerit betrat, hatte ich den Rovi noch mit philosophischen Begriffen angefüllt, über meine Zukunft kaum ernstlich nachaedacht. Als ich Italien verließ, war ich den histori= ichen Studien gewonnen und ftand der Entschluß, mein Beil und Glück in Deutschland zu versuchen, fest. waren die wichtiasten Reisefrüchte. Im Angesicht der lebendigen Runftwerke schrumpfte die Gelehrsamkeit, welche Die spekulative Afthetik bargeboten hatte, arg zusammen, erwiesen sich die verschiedenen Rategorieen als gebrechliche Stüten. Wie ftolz fühlte fich ber junge Philosoph, wenn er die Entwidelungsstufen der fünstlerischen Phantafie: die architettonische, plastische und malerische an den Fingern abaezählt und danach die Auseinandersolge der Runftstile in ber Zeit mit unbedingter Sicherheit bestimmte. Und ein Runftwert glaubte er vollständig begriffen zu haben, wenn er es in den verschiedenen Arten des Erhabenen, des Ein= fach Schönen, des Humoristischen u. f. w. einordnen konnte. Sobald er aber der Fülle der wirflichen Runft gegenüberstand, merkte er seine Armut und Unwissenheit. Die Ent: widelung des Schönheitsbegriffes ließ sich der zeitlichen Folge der Kunstweisen durchaus nicht anpassen, die Kunstwerte sträubten sich beharrlich, als bloke Beispiele der verschiedenen Kategorieen zu gelten. Dort Zwang, hier Freiheit, bort Eintönigkeit, hier größte Mannigfaltigkeit, bort ein erträumtes Reich, hier fester Boden, dort ein Schaufeln in Wolfen, hier eine lebendige Welt, im Bolfe sicher wurzelnd, dessen liebste Gedanken und Empfindungen wiederspicaelnd. Die Entscheidung fonnte nicht schwer fallen. Was das Auge lehrte, fonnte feine nachträgliche Spekulation widerlegen. Das Auge predigte aber Achtung vor der Wirklichkeit, Anerkennung der Individualitäten, selbstständiges Wachstum der Runft in den einzelnen Weltaltern. Wie die Kunstwerke entstanden sind, wie sich die künstlerischen Berfönlichkeiten entwickelt haben, folde Untersuchungen führen am besten in das Runftverständnis ein. Der Sieg der historischen Betrachtungsweise über das philosophische Credo brachte auch die Frage: Was aus mir werden folle? in Muß. Die historischen Wiffenschaften waren in Österreich heimatlos. Auf allen Disziplinen lastete ein schwerer Druck. Alle hatten unter dem beschränkten Sasse, der lächerlichen

Unaft der Regierung zu leiden. Rein Studium lag fo tief zu Boden, wie das historische. Sier war der Regierung wirklich gelungen, einer Wiffenschaft ben Lebensfaden abzuschneiden. Reine Möglichkeit, sich über die Quellen, die Methode zu unterrichten, keine Gelegenheit, eine Arbeit vorzubereiten, den fritischen Sinn zu üben. Riebuhr, Ranke waren unbekannte Namen, ihre Bücher geradezu unauffindbar. Und bazu die obe Umgebung, ber radifale Peffimis mus bei dem jungern Geschlechte, die Gleichgultigkeit bei ben Alten, Die Verachtung bes eigenen Staates, Der Widerwille gegen die Gegenwart bei allen. Auf jede Anregung mußte ich Bergicht leisten, jeder Teilnahme an meinem Streben entbehren. Irgend eine gelehrte öffentliche Wirfsamkeit war auf absehbare Zeit nicht zu hoffen. Das Gespenst eines verfümmerten Privatlehrers, welcher sich durch Stundengeben vom Sungertote rettete, stand drohend vor meinen Augen. 3ch kannte mehrere, welche in ihrer Jugend gar reiche, gelehrte Pläne mit sich trugen, aber schließlich boch, weil sie sich der offiziellen Schablone nicht fügten, zu Grunde acgangen waren. Allerdings fehnte ich mich nach bem Kamilienleben in Ezermats Saufe zurud. Aber Mama hatte die Absicht, mit Jaroslav, deffen Talent sich immer prächtiger entfaltete, Prag sobald als möglich zu verlassen, und eine andere Kunftschule — sie dachte schon damals an Antwerpen aufzusuchen. So faßte ich den fühnen Entschluß, statt nach Österreich zurüctzufehren, an einer venischen Universität mich für vie Gelehrtenlaufbahn por zubereiten, zunächst mir hier den Dottorhut zu holen. Meine

Wahl schwankte nicht lange. In Tübingen besaß ich Gönner und durfte einer freundlichen Aufnahme und guter Unterstützung gewärtigen. Nach Tübingen richtete ich meine Schritte. Nachdem ich in Lugano noch meine Mailänder Kunststudien ergänzt hatte, durchflog ich die Schweiz und traf Ansang September in der Schwabenstadt ein.

## 7. Tübingen.

Mein erster Besuch aalt Schwealer. Er war anfanas über meine jugendliche Erscheinung etwas verblüfft, da er mich für älter gehalten hatte. Nachdem ich ihm meinen Lebenslauf gebeichtet hatte, meine Rämpfe geschildert, meine Plane und Wünsche dargelegt, sprach er mir Mut zu. Ach folle vorläufig mich in Tübingen niederlaffen, ab und zu in Vorlesungen hospitieren, um mich an den akademischen Ion zu gewöhnen, in perfönlichem Berkehr mit gehrern die herrschenden Strömungen kennen lernen und im Laufe bes Winters meine Doktordiffertation ausarbeiten. Dann stehe es mir noch immer frei, entweder als Privatdozent in Tübingen zu bleiben ober an einer andern Universität mein Glück zu versuchen. Er glaube an die Möglichkeit eines Criolaes in Tübingen, da Vischer schon oft eine Erganzung seiner afthetischen Wirtsamkeit burch einen Runft= hiftorifer gewünscht habe, durch Bischer jedenfalls das Runftinteresse unter den Studenten in hohem Grade gefordert merbe.

Mein zweiter Gang führte mich in ben Buchlaben, wo ich Goethes fämtliche Werke taufte. Eine Doppelschranke

hemmte den raschen Eintritt des Öfterreichers in das Reich lebendiger deutscher Bildung. Er konnte feinen Sprach= schatz nicht aus Luthers Bibel sammeln und stand Goethe fremd gegenüber. Die Bibel war in Diterreich fein Saus= buch, pollende die Lutheriche Übersetung arg vervont. Ginc külle der alücklichsten Redemendungen und fräftiger, das Edwarze treffender Ausbrücke, welche dem deutschen Protestanten von Kindheit an geläusig sind, hatte der katholische Diterreicher in feiner Jugend niemals gehört. Ihm wurde es daher schwer, volkstümlich, ungefünstelt zu schreiben, seine Muttersprache nach der Tiefe hin auszubilden. Chenfo erwarb fich von allen deutschen Rlassifern Goethe am svätesten in Öfterreich das Bürgerrecht und übte auf Sprachfun und Stilgefühl gar keinen Ginfluß. Die eine Schranke wollte ich weniastens sobald als möglich wegräumen und so erwarb ich, trop knapper Geldmittel, die stattliche Ausgabe in dreißig Bänden, und zwar gleich in festen Einbänden, um ja keine Stunde zu verfäumen. Es war eine glückliche Beit, in welcher ich mich behaalich in Goethe einlebte, jedes Wort in mich aufnehmen konnte und den Meister nicht bloß im glänzenden Staatsgewande, fondern auch im einfachen Hausrod, in seinen kleinen Schriften und Auffätzen fennen lernte. Die in Citerreich verehrten Götter: Schiller und Jean Baul traten völlig in den Sintergrund zurück.

In furzer Zeit wurde ich in Tübingen heimisch. Die Tageöstunden verbrachte ich in meinem kleinen Stübchen in der Nedarhalde oder in der Bibliothek bei der Arbeit. Den Mittagötisch im Museum, die Tasse Kasse bei Frau

Müller an der Nedarbrüde nahm ich gemeinsam mit einigen Dozenten und jungeren Beamten, und auch der Abend führte uns öfter zu einem Schoppen Wein zusammen. Natürlich schloß ich mich dem Kreise am enasten an, welcher in den Sahrbüchern ber Gegenwart seinen Mittelpunkt befaß, in politischen und religiösen Dingen liberal bachte und gegen die wissenschaftliche Schablone, den rein mechanischen Betrieb ber Universitätsfächer scharf zu Felbe zog. Die Seele unfrer Versammlungen war Friedrich Vischer. Die über ihn verhängte Disziplinarstrafe, das Berbot der Borlesungen auf ein Jahr, hatte er furz vorher überstanden. Er fühlte sich durch die neuerwachte Teilnahme der Studenten gehoben, durch das längere Stillleben gefräftigt. Gein Erfolg als Lehrer war größer als je. In Haß und Liebe der Alte, ließ er doch im Privatverkehre jetzt einen frohlichern Ion walten. Bischer leitete regelmäßig bei unserm Zusammentreffen den Gang der Gespräche, führte vorwiegend das Wort und hielt uns durch geistreiche Scherze, pikante Wite, scharfe satirische Siebe in unaufhörlicher Bewegung. Vorausgesett, daß er auter Laune war. Leider genügte oft schon eine Aleinigkeit, um sie zu stören. Wenn sich 3. B. die sogenannte Umtspflege, der Messingapparat jum Stopfen und Räumen der Pfeise, oder der Becher mit Tibibus nicht an der gewohnten Stelle, links von feiner Sand befanden, so blieb er für eine gute Biertelftunde verschnupft und verärgert. Leicht faßte er auch eine rein sachliche Bemerkung perfönlich auf und schleuberte bann unbarmherzig auf den Gegner spitze Pfeile. Man mußte

sich überhaupt erst an seine eigentümlich frästige Ausdrucksweise, an seine lebhaften Phantasiebildungen gewöhnen, um nicht unwillfürlich anzustoßen. So gab es gleich in ben ersten Tagen ein arges Migverständnis. Bischer hatte mir von seinem Sans erzählt, einem fleinen Brachtferl, immer munter, immer in Bewegung, der zwar der Frau schlecht gehorche, ihm aber auf das Wort folge, dabei schon so klug, daß man mit ihm über alles sprechen tönne. Ich dachte nicht anders, als daß von feinem Sohnchen die Rede fei. Bald darauf besuchte ich seine Frau, eine Dalmatinerin von fesselndem flawischen Typus, aber leider einem geringen Verständnis für die Interessen ihres Mannes. Sie flagte mir, daß fie fich oft gang einsam fühle. Da meinte ich, einen guten Trost zu spenden, indem ich auf Sans hinwies, der ihr gewiß große Freude mache. "Das ist ja der Hund!" rief sie lachend. Ich hatte in meiner Unschuld ben hund mit dem Sohn verwechselt, was übrigens verzeihlich war, da Bischer es liebte, mit hans wie mit einer vernünftigen Person zu verfehren. Roch später hatte ich oft, wenn er von Schelmenstreichen in feinem Sause erzählte, die Frage auf den Lippen: Meinen Sie hans oder Robert?

Zu unserm Kreise gehörte außer Vischer und Schwegler der Prosessor der Staatswirtschaft J. Fallati, ein Hamburger von Geburt, der Mediziner Griesinger, später als Frensart berühmt, der Stiftsbibliothefar Dr. Reichardt, die Dozenten Köstlin, Pland und Köhler, der Zeichenlehrer an der Universität, Leibnitz, und einige liberale Gerichtsbeamte. Einmal in der Woche traten auch Uhland und Karl Mayer

bingu. Uhland verhielt fich in der Regel schweigfam. Ein einziges Mal im Laufe des Winters entfesselte Born in ihm einen mächtigen Redestrom. Auf dem Turm hatte die Glode noch nicht zehn Uhr ausgeschlagen, als ein Polizeidiener erschien, um uns Feierabend zu bieten. Run war es allgemeiner Brauch, noch ein akademisches Viertel zuzu= geben, gegenüber in der Post fagen die Regierungsbeamten oft bis elf Uhr ungeftort zusammen. Wir befanden uns überdies nicht in der allgemeinen Wirtsstube, sondern in einem abgeschlossenen Privatzimmer des Museums. wollten alle gegen die offenbare Polizeibosheit laut proteftieren. Aber Uhland fam uns zuvor. In unverfälschter schwäbischer Mundart schüttelte er einen Sad von Grobheiten auf den Polizeidiener, so daß dieser betroffen schnell Die Thure suchte. Dann hielt er aber zu unserer Überraschung eine förmliche politische Rede, in welcher er die schwäbischen "Befehlerle's" brandmarkte, und das im großen unfähige und feige, im kleinen brutale Regierungssoftem Würtembergs ausmalte. Beim Rachhausegehen meinte Fallati: "Jest werde ich jeden auslachen, welcher Uhland die Redegabe abspricht."

Die Mehrzahl ber Genoffen waren Stiftler, entweder in dem evangelisch-theologischen Seminar, dem sogenannten Stifte, ausgebildet, oder noch mit ihm durch das Amt verbunden. Lauter grundgelehrte, scharsbenkende Männer, lautere Charaktere, sest in ihrer Überzeugung, gewissenhaft in ihrem ganzen Wesen, aber sast alle angekränkelte und angebrochene Naturen. Sie hatten wohl innerlich die abstrakte Stiftler-

bildung überwunden, fanden aber schon schwer den Übergang zu freieren Lebensformen und einer frischern Weltanschamma. Uns dem Roufe hatten fie den Stiftler pertrieben, im Buckel, in den Urmen und Beinen stedte er noch immer. Die ihnen anerzogene Stumpfheit gegen die Kraft finnlicher Eindrücke konnte nur mühfam bekämpft werden, die Unerkennung der Macht der Thatsachen kostete schwere Arbeit. Jumer brobte die Gefahr, in die Gewohnheit allaemeiner Abstrattionen und Evefulationen zurückzufallen. Celbst Schwegler, von Ratur energisch und rücksichtslos. fprenate nur langfam die Teffel der Stiftlerbildung. Er flagte bitter über die verlorenen Sahre und fürchtete, nie mehr sein Leben harmonisch ausgestalten zu können. Die theologische Laufbahn hatte er aufgegeben, dem philosophi= schen Lehramte sich zugewandt. Wenn er auch vorwiegend die Geschichte der Philosophie trieb, so blieb es doch nicht aus, daß er sich wiederholt im Walde der Spekulation verstrickte, welcher er boch entfliehen wollte. Schon ba= mals heate er den Quinfch, sich ausschließlich dem Studium der alten Geschichte zu widmen, wobei ihm die gediegene philologische Gelehrsamkeit die größte Hilfe bringen mußte. Er fenfzte nur, daß co ihm schwer falle, die einzelnen Nachrichten zu geschlossenen Bildern zu fassen und das Leben der Alten sich farbig auszumalen. "Bu historischer Rritif wurden wir im Stifte angeleitet, von historischen Darstellungen besitzen wir keine Ahnung."

Diese und noch viele andere Dinge wurden in den furzen Planderstünden erörtert, zu welchen wir allabend-

lich nach gethauer Arbeit zusammen kamen. In diesen traulichen Zwiegesprächen gewann ich von dem wissenschafts lichen Treiben ber Gegenwart eine beffere Runde, als in den Borlesungen, welche ich ab und zu besuchte. Das Hospitieren gab ich bald auf, benn ich merkte, daß namentlich die älteren gehrer dasselbe nicht liebten, durch die Unwesenheit eines Fremden in Berlegenheit gebracht wurden. Einzelne baten ausorudlich um Ginftellung meiner Befuche. Um länasten hielt ich bei Bischer aus. Leider zeigte er fich gerade in diesem Semester nicht in seiner wahren Geftalt. Unter allen Vorwürfen, welche die Geaner acaen ibn aefdleudert hatten, erbitterte ihn feiner so heftig, als ber angebliche Mangel an streng wissenschaftlicher Form seiner Vorlesungen. Er wollte den Leuten zeigen, daß er and arundaelehrt vortragen könne, wenn er nur wolle. In ben Borlefungen über Afthetit, erfter Teil, welche er im Winter hielt, that er offenbar des Guten zu viel. diftierte immer erst einen Baragraphen und gab dann eine ausführliche Erläuterung ber einzelnen Teile desfelben. Absichtlich stedte er sich in die schwerste spekulative Rüstung und wahrte der Hegelschen Terminologie ihr volles Recht. Mur ab und zu gudte ber Schalf aus dem Helm heraus und durchbrachen einzelne geistreiche Wendungen und witzige Spigen den eintonig gelehrten Vortrag. Übrigens mußte ich bald aus äußeren Gründen den Besuch der Vorlesungen einschränken. Je weiter der Winter vorschritt, desto mehr nahm vie Politik Zeit und Intereffe in Anspruch. Mit fieberhafter Epannung verfolgten wir ben Sonderbunds:

frica, über beffen Berlauf die Briefe einberufener schweizer Studenten uns eingehend unterrichteten. Unfangs überwog Die Sorge, ob die liberalen Rantone dem Ansturm der reaftionären Weltmächte widerstehen würden. Um so größer war der Jubel, als der Sonderbund, trot Landsfnechten und Jesuiten, österreichischer Waffen und französischen Geldes, jämmerlich zusammenbrach und der Liberalismus zum erstenmal seit vielen Jahren einen vollen, durch nichts getrübten Sieg feierte. Go war er also boch eine Macht, praftische Erfolge, so lange selbst von den eigenen Anhängern bezweifelt, feineswegs von der Zufunft ausgeschloffen. Unsere politischen Hoffnungen schwollen gewaltig an und wo bisher teilnahmlose Entsagung, Rleingläubigkeit, dumpfe Berbitterung herrschte, regte sich die Lust zu wirken und zu Der Rückschlag auf die deutschen Dinge ließ handeln. nicht auf sich warten. Die Verfassungstämpfe in Breußen wurden immer heftiger, im benachbarten Baden hob die Rammeropposition immer mächtiger das Saupt, in Bayern brohte eine sinnliche Berirrung des Megenten das Band zwischen der Dynastie und dem Bolke zu zerreißen. Die allgemeinen Wünsche und unflaren Träume begannen sich zu bestimmten Forderungen zu formen, überall traten die politisch gereiften Männer einander näher, um sich zu einer großen Nationalpartei zusammenzuschließen. Die Gründung der "Deutschen Zeitung" in Beidelberg war die Frucht dieses Strebens. Der politische Zoealismus seierte goldene Tage. Wir glaubten und hofften, daß alle staatlichen Reformen ohne schwere und lange Kämpfe eingeführt würden, dank der Nachgiebigkeit der Regierungen und des maßvollen Sinnes im Volke, und ahnten nicht, daß an Stelle des beschränkten Unterthanenverstandes, der ebenso beschränkte souveräne Dünkel treten, die politische Nohheit der Massen der tönenden aber hohlen Phrase zur Herrschaft verhelsen werde.

Der politische Umschlag hatte auch für mich versönliche Folgen. Schwegler empjand es immer peinlicher, daß bie Zahrbücher der Gegenwart als Monatsschrift stets den Er eignissen nachhinften. Dft waren die letzteren bei dem raschen Laufe der Dinge schon halb vergessen, ehe sie in ben Jahrbüchern erörtert wurden. Gie in eine Wochenschrift zu verwandeln, ging nicht an, da sie den schärferen Censurvorschriften wäre unterworfen gewesen. Echwegler entschloß sich daher zu einer zehntägigen Ausgabe. Dreimal im Monat follte eine Rummer von einem bis zwei Bogen ausgegeben, der Politif und den unmittelbaren Tagesintereffen ein größerer Spielraum gegönnt, die Redattion aber von ihm und mir gemeinsam geführt werden. Um 1. Januar 1848 erschienen die Jahrbücher zum erstenmal in der neuen Gestalt. Die Arbeit, namentlich der weit: läufige Briefwechsel, war für einen Anfänger ziemlich beträchtlich, aber auch die Befriedigung, mitten im Strome fröhlich mitzuschwimmen, groß. Noch in anderer Weise wurde ich der praktischen Politik näher gebracht. Echon längst war der Bunsch der liberalen Tübinger Gelehrten gewesen, mit der ständischen Dpposition, an beren Spike ber alte Römer stand, engere Beziehungen anzufnüpfen.

David Strauf, welcher in Stuttgart gang beimisch war, übernahm die Vermittelung. Es wurden regelmäßige Zufammenkunfte in einer ftillen Stuttgarter Meinstube perabredet, an welchen von den Tübingern Bischer und ich am eifriaften teilnahmen. Die lange Fahrt im Stellwagen, übrigens nicht länger als die spätere Eisenbahnfahrt von Tübingen nach Stuttgart, verfürzte Bischer, ohne baß ich ctwas weiteres zu thun hatte, als die Ohren offen zu halten. Immer lebendia und auregend, immer bereit, die Dinge unter einen überraschend neuen Gesichtsvunft zu stellen. acistreich zu beleuchten, reich an Baraboren, aber nicht minder reich an Rernsprüchen, brachte er es zuwege, daß wir stets das Ende der Kahrt bedauerten. Bald unterhielt er uns über den wahrscheinlichen Berlauf der Reform oder ber Nevolution - benn allmählich begann das häßliche Wort bei uns häufiger über die Lippen zu ftromen. Gine politische Revolution musse auch von einer ästhetischen bealeitet werden. Er malte die Erscheinungsweise der fünftigen freien Menschheit farbig aus, erging fich in Schilderungen der rechten manneswürdigen Tracht. Die Trachtenfrage svielte überhaupt in feinen Gesprächen eine große Rolle. Forschte man freilich genauer nach, so ergab sich, daß er eigentlich nur den umstehenden Rodfragen, das "Bferdefummet" und den falschen (affenschändigen) Sitz der Taille haffe, in einem festaeschlossenen, arünen, kurzen Rock und aranen, weiten Beinkleidern das Ideal der freien Tracht Über die richtige Stiefelform tam er nie in das erblictte. Reine. "Sie wollen uns ja alle zu Förstern machen", war

häufig die Gegenrede. Der Widerspruch erregte gerade bei diesem Unlaß seinen heftigen Born. Wer mit Bischer gut stehen wollte, durfte über seine ideale Männertracht keine Wite machen. Als er sich einmal in eigener Person, nachdem er uns lange darauf vorbereitet, und wie ein Kleid "gebaut" werden muffe, erörtert hatte, im grünen Rödchen, grauen Sojen und grauen Schlapphut zeigte und einzelne von uns das Lachen über die durchaus nicht anmutende. fondern recht schwerfällige, etwas schneidermäßige Erscheinung nicht unterbrückten, wurde er ernstlich bose. Doch zurück zu unfern Bostfahrten! Biehhändlern, welche gern, sobald fie die Rutsche bestiegen, ihre schweren Stiefeln auszogen und in ausgetretenen Pantoffeln es sich bequem machten, hielt er halb grobe, halb launige Vorträge über Unftands: Mit Gemeinderäten erörterte er die Lofalpolitit Jehre. und ließ sich von ihren Röten und Kämpfen erzählen. Präzeptoren gaben Unlaß zum Austaufch perfönlicher Erinnerungen. Mur wenn ein Selfer ober Diakon eine Strecke mitfuhr, blieb er stumm und gab höchstens einige Knurr= laute von sich.

Bu ben wertvollsten Befanntschaften bei den Stuttgarter Zusammenkünften gehörte jene Christian Märklins. Die Tübinger waren seines Lobes voll, priesen ihn einstimmig als den tüchtigsten Charakter des ganzen Kreises. Bischer, der für persönliche Schwächen ein gar scharfes Auge hatte, nannte ihn stets einen ganzen Mann, den einzigen, welcher den Stifter in seinem Wesen vollständig begraben hätte. Wie hoch Strauß ihn stellte, sagt uns

fein Buch über Märklin, die beste Biographie, welche er geschrieben hat, gleichzeitig ein Chrendentmal für den Freund, wie ein wichtiger Beitrag für die Renntnis der geistigen Rämpfe por dem Sahre 1848. Märklin war ein Studien: genoffe von Strauß und Vischer gewesen, hatte mit ihnen im kleinen Seminar von Blaubeuren, wie im Stifte in Tübingen Leid und Frend geteilt und nachdem er wacker und ehrlich durch theologische und philosophische Susteme fich durchgefämpft, im praftischen Lehrsach (in Seilbronn) Frieden und einen ihm zusagenden Beruf gefunden. Was ihn von den Genoffen unterschied, war sein praktischer Sinn, feine flare, ruhige Anschauung der Dinge, sein unbestechliches Urteil. Bei Bischer übte Temperament und augenblickliche Laune oft einen unberechenbaren Ginfluß auf das Urteil. Er hätschelte mit Vorliebe seine personlichen Schwächen und aab ihnen eine Wichtigkeit, als ob das Weltheil von ihrer Befriedigung abhinge. In Strauß hatte die Rühnheit seiner Anschauungen, die geniale Freiheit nicht vermocht, gewisse Züge eines fpießbürgerlichen Konservatismus ganglich zu verwischen. So kam eine gewisse Schüchternheit und gewundene Zaghaftigfeit in fein Wefen. Märklin da: gegen stand fest und tapfer für die Sache ein, sobald er fie als die rechte erkannt hatte und ließ sich durch kleine Bedenken, durch perfönliche Stimmungen von dem einmal eingeschlagenen Wege nicht ablenten. Braftisch benten, fräftig handeln, that nach feiner Meinung ben Deutschen, besonders den eigenen Stammesgenoffen, am meisten not. Dieses Ziel zu fördern, darauf war sein Absehen vornehmlich gerichtet. Hatte ihm das Schickal ein längeres Leben gegönnt (er starb unerwartet schon im Jahre 1849), so würde er in der Heimat gewiß eine hervorragende politische Stellung gewonnen haben. Auch bei unsern Jusammentünsten fam seine vornehme, klare Natur zur Geltung. Die Mitglieder des Landtags erschrafen denn doch zuweilen über die Opser, welche dem Partikularismus durch eine stramme Ginheit Deutschlands zugemutet würden, die Abneigung gegen Preußen, die großdeutschen Träumereien balken alle Pläne in abstrakte, leblose Formen. Märklin allein kam immer wieder auf den Satz zurück, daß, wer das Ganze wolle, sich nicht mit abgeschlagenen Splittern begnügen dürse, und verteidigte ihn mit gewinnendem Eiser, wie er auch am frästigsten das Mißtrauen gegen die preußische Führung zurückwies.

Es machte sich von selbst, daß ich bei dem öftern Ausenthalt in Stuttgart mit dem Schwäbischen Merkur, der würtembergischen Hauptzeitung, in Berbindung trat. Ich lieserte für die Beilage, Die Schwäbische Chronik, mehrere kleine Artikel und socht auch in ihr einen größern Streit aus. Nach altem Geseth dursten in Tübingen zwar Seiltänzer, Kunstreiter und ähnliches sahrendes Bolk ihre Künste zeigen, Theateraufführungen dagegen waren im Weichbilde der Universitätsstadt streng untersagt. Da machte ein anständiger Theaterunternehmer, ein Schüler Immer manns, Namens Kramer oder Kraner, das Angebot, im Lause des Winters eine Reihe klassischer Vorstellungen zu geben. Vischer war sür diesen Plan Feuer und Flamme.

Mir übertrug er die Aufgabe, in der Presse dasur zu wirken und das Ministerium zur Rücknahme des veralteten Verdotes zu bewegen. Ich stieß in ein arges Wespennest. Die Pietisten im Lande erhoben einen greulichen Lärm, allen voran der sogenannte Zionswächter Hoffmann in Ludwigsdurg, und verdammten nicht allein den Plan, sondern auch seine Förderer in der Presse. Wie ties nuchten die gottlosen Junghegelianer gesunken sein, daß sie einen herzgelausenen Tsterreicher als Advokaten wählten. Der österreichsche Gesandte wurde angewiesen, meiner verderblichen Wirtsamkeit ein rasches Ende zu setzen. Jum Glück schützte mich noch vorläusig ein regelrechter Paß; aus Vorsicht ließ ich mir doch durch die Vermittelung des alten branen Profurator Lang das Gemeindebürgerrecht in einer kleinen würtembergischen Stadt (Echterbingen) zusichern.

Unterdessen hatte ich meine Dottordissertation vollendet und zur Prüsung eingereicht. Ansangs März 1848 erhielt ich das Dottordiplom. Gegenstand der ziemlich umfangreichen Abhandlung war die Kritit der Segelschen Geschichtsansschaung. Ich wollte den fünstlichen Ausdau des Systems nachweisen und die inneren Widersprüche in Segels Philosophie der Geschichte darlegen, also das Wert sortsetzen, welches Trendelendung an der Logis Segels, mein Lehrer Erner an der Psychologie vollsührt hatten. Indem ich mich noch einmal in die Segelsche Philosophie vertieste, Schritt sür Schritt ihr willkürliches Spiel mit den That sachen versolgte, hoffte ich zugleich, den spekulativen Mantel, soweit er noch um meine Schultern lose hing, völlig ab-

zuwerfen. Die Säutung gelang. 3ch habe feitbem ber schulmäßigen Spekulation allen Ginfluß auf meine Gebantenbildung gewehrt. Dieser persönliche Vorteil war der einzige Nuken, welchen mir die Schrift schaffte. Sie wurde ohne Sang und Rlang begraben, meines Wiffens niemals in einem fritischen Blatte besprochen, ober auch nur in irgend einem Buche, welches von der Philosophie der Geschichte handelt, erwähnt. Wahrscheinlich bin ich der einzige, der von ihrem Dasein Kenntnis hat. Es war übrigens höchste Zeit gewesen, daß die Arbeit vollendet wurde. In den nächstfolgenden Monaten hätte ich sie schwerlich fortgesett. Die Borrede feierte bereits in burschikosem Tone den Beainn einer neuen Beriode, in welcher nicht philosophiert, sondern Geschichte gemacht wird, der humor seine herrschaft in der Weltgeschichte antritt. Die Revolution begann ihren Rundgang durch Europa. Die Nachrichten von den Bolksaufständen, von ihrem siegreichen Berlauf, von der Nachgiebiakeit oder der Niederlage der Regierungen, der Abdankung und Glucht migliebiger Minister überstürzten fich. Bald gab es feine Stadt und fein Städtchen in Deutschland, in welchen nicht Bolfsversammlungen gehalten, scharf lautende Beschlüsse gefaßt und fräftige Betitionen an die Regierung unterschrieben wurden. Auch Tübingen fam in Bewegung. Gine von Bürgern und Professoren ausgeschriebene Versammlung fand in den ersten Märztagen in der großen Universitäts Meitschule statt, in welcher Uhland, mit Jubel begrüßt, die Hauptrebe hielt und die in einer Betition niedergelegten Forderungen an die Regierung fnapp

und bündig und doch auch mit wahrhaft voetischem Schwunge begründete. In dem Uhlandbüchlein von Otto Jahn habe ich viele Sahre fväter diese Scenc beschrieben. Obschon ich erst furze Zeit in Schwaben weilte, hatte ich boch bas Bertrauen ber Bürger gewonnen, daß fie auch meine Dienste aern in Anspruch nahmen. Mit dem jungen Römer, dem spätern Reichsgerichtsrat, zusammen hatte ich für zahlreiche Unterschriften unter die Vetition Sorge zu tragen. Sie lag im Museum auf, wohin nun die kleinen Leute, die Handwerker und Winger vom Morgen bis zum Abend pilgerten, nicht um einfach zu unterschreiben, sondern um jich zunächst die Betition vorlesen und erklären zu lassen und dann die Bitte auszusprechen, daß doch noch dieses oder jenes besondere Anliegen, das ihnen am Bergen lag. eingefügt werden könnte. Dit dauerte es eine Stunde, che das Bäuerlein nachgab und seinen Ramen unter die Betition fette.

Es war mir bestimmt, auch mit den Wassen in der Hand, d. h. mit einer alten Bogelflinte, welcher das Schloß sehlte, meinen neuen Mitbürgern zu dienen. Das politische Possenspiel, welches einige Tage lang ganz Süddeutschland in Aufregung hielt und die ehrsamen Spießbürger in Währwölse verwandelte, wurde auch in Tübingen ausgessührt. Schwerlich hatte der hasensüßige Schneidergeselle, welcher zuerst in Kehl erzählte, daß sich in Straßburg ein Arbeiters und Emigrantenhause zum Einbruch in Deutschsland rüste, eine Ahnung davon, wie rasch das Gerücht anschwellen und welche abenteuerliche Gestalt es im Hinters

lande gewinnen werde. Der keind rüftet nicht - er steht bereits am Rhein -- er ist bereits im Lande eingebrochen. Der Saufe gahlt nicht einige hundert Mann, sondern bildet ein wirkliches Heer, dem es an geschickter Leitung nicht fehlt. Reitende Boten, von geängstigten Burgermeistern abacsandt, brachten die Nachricht von Ort zu Ort, in jedem Ort fügte die geschäftige Phantasie noch irgend einen schreckenden Zug hinzu, und fo kam eines ichonen Tages nach Tübingen die Kunde, das Arbeiterheer stehe bereits einige Meilen hinter Reutlingen und könne am nächsten Morgen Tübingen erreichen. Sofort versammelten fich bie angesehensten Männer ber Stadt auf ber Universität zur Beratung, wir aber, das freie Bolf, mehrere hundert Mann stark, standen aufgeregt auf dem Universitätsplate und saben im Geiste bereits die Augen des Baterlandes auf uns tapfere Vorkämpfer gerichtet, was übrigens nicht hinderte, baß burch eine Stafette in Stuttgart die schleunige Cenbung militärischer Hilfe erbeten wurde. Endlich trat ein Professor der Landwirtschaft, ein ehemaliger Offizier, einen mächtigen Ballasch in der Hand, auf den Balkon des Universitätshauses und hielt eine feurige Ansprache, welche mit ber Aufforderung schloß, uns sofort zu bewaffnen, militärisch zu organisieren und den bereits in der Racht erwarteten Angriff des Arbeiterheeres fraftig zuruckzuweisen. wenigen Stunden war das friedliche Tübingen in ein wildes Rriegslager verwandelt. Die älteren Männer traten zu einer Schutkkompagnie zusammen, wir jungen Leute bilbeten gleichsam ein fliegendes Corps und wurden beordert,

die Nedaruser und das Vorland in der Nichtung auf Neutlingen zu bewachen. Bei Andruch der Nacht bezogen wir die Postenkette, suchten die Nedaruser sorgsältig ab, stellten auf allen Wegen und Stegen Vachen aus und sandten auch einzelne Späher vor. Alle Mühe war umsonst. Der Teind kam nicht, wohl aber am nächsten Tage die Nachtricht, daß alles nur ein blinder Kärm gewesen sei. Ich konnte meine Vogelstinte ohne Schloß unversehrt dem Sigentümer zurückgeben.

Diese Komödie war glücklich vorübergegangen, die leidenschaftliche Aufregung und Unruhe blieb, das politische Interesse nahm uns ausschließlich in Anspruch und drängte alle andern Angelegenheiten vollkommen in den Hintergrund. Da mußte ich freilich mit mir zu Rate gehen, ob ber alte Plan ausführbar sei. Die Entscheidung erfolgte rasch. Auf die Kunde von dem siegreichen Ausgange der Wiener Revolution schrieb ich flugs in die Sahrbücher der Begenwart einen Triumphartifel. Er wurde in den Prager Beitungen abgebruckt und fand allgemeinen Beijall. Darauf hin bestürmten mich alle alten Befannten, ich möchte boch eilig zurücktommen und auch meine Kräfte dem "Nenbau des Staates" widmen. Die Sorge eines Mückschlages sei aanz ausgeschlossen, jett blühe in Diterreich der Weizen des Liberalismus üppiger als in Deutschland. Gine neugegründete große Zeitung, das Constitutionelle Blatt aus Böhmen, hoffe auf meine eifrige Mitwirtung und werde mir in ihren Spalten freies Spiel geben. (Bleichzeitig befam ich einen Brief meines alten Lehrers Erner, welcher

in Wien die Reformen bes höhern Echulwesens leitete. 3ch hatte ihm meine Differtation überfandt, als Antwort fam gleichfalls die Ginladung, in die Beimat guruckgutehren. Er wiffe, daß das Gebeihen der Universitäten von der Cinburgerung bes bis bahin in Ofterreich fait gang unbefannten Privatdozenten abhänge und glaube, wenn ich etwa im Berbst als Dozent ber Geschichte ober Kunftaeschichte aufträte, mir guten Erfolg versprechen zu können. Ilfo bis jum Berbst Zeitungsschreiber, vom Berbst an Universitäts: lehrer, diese Aussicht erfüllte meine Wünsche vollständig. Da Schwegler ohnehin die Jahrbücher der Gegenwart auf: geben wollte - fie hinkten, trot der fürzeren Fristen, den Greignissen mehr als jemals nach ber Besuch ber Universität und der Vorlesungen sich zu verringern drohte, so folgte ich dem Rufe und schied nach siebenmonatlichem Aufenthalte von Tübingen, bas mir im wahrsten Sinne bes Wortes eine Schule gewesen war.

## 8. Das Revolutionsjahr.

In den ersten Apriltagen fam ich in Brag an. Die erste Entwickelungsstufe der Revolution gehörte bereits der Bergangenheit an: die Ruße und Umgrunngsveriode, in welcher sich alle Welt verbrüderte, als ein Serz und eine Seele fühlte, jedermann fich im Geiste in ein weißes Gewand gehüllt, einen Balmenwedel in der Sand erblickte und eigentlich wunderte, daß ihm nicht über Racht Engelflügel angewachsen waren. Die Menschen hatten sich von bem Rausche ernüchtert. Die beiden Bolfsstämme begannen über Rechte und Vorrechte zu itreiten, die politischen Varteien gegenseitig Rlage zu erheben und nach Berftärfung auszusehen. Da ich die Wonnewochen nicht miterlebt hatte. fo merkte ich den plötlichen Wechsel in der Stimmung weniger. Mein erster Gang führte mich zur Mama. In Czermakichen Hause konnte ich leider nicht wohnen, da alle Stuben besetzt waren. Gie mietete mich gang in ber Nähe bei ihrer Echwester ein, und so blieb ich denn doch in taglichem innigen Berkehr mit ihr. Die seltene Frau, die noch immer im Glanze ernster Matronenschönheit strahlte, entzog mir ihren Rat nicht, sie billigte im ganzen mein Vorhaben,

nur prediate sie mir täalich Mäßigung, Gerechtigkeit und gegen die Armen Wohlwollen. Die Armen aber, meinte sie, wären die Czechen. Als ich das Kreuzherrenkloster betrat, fand ich in Smetanas Stube einen formlichen politischen Klub versammelt. In dem ersten Taumel des Freiheitsbranges hatten mehrere junge Priefter ihre Stationen verlassen und sich in das Kloster zurückbegeben, um hier den weitern Verlauf der Dinge abzuwarten. Sie waren alle des festen Glaubens, daß den Mönchsorden die lette Stunde geschlagen habe und ihnen bas Recht zum Übertritt in den weltlichen Stand unbedingt zustehe. Bon den Unwesenden flößte mir ein einziger wahre Achtung ein. ein jüngerer Priefter, namens Walter, ein schmucker, fest und flar blidender Mann. Er verhehlte nicht die Schwierig feit seiner Lage, fürchtete eine falsche gemeine Auslegung seines Austrittes aus dem Orden, erklärte aber boch geradezu, daß das Beharren in der gewöhnlichen Raplanswelt von einem wirklich gebildeten Manne jetzt nicht ertragen werden tonne. Er wünschte in stiller Verborgenheit ehrlich zu arbeiten, als Schriftsteller irgendwie Unterfunft zu finden. Smetana war gang der Alte geblieben; ihn fümmerte die politische Bewegung nur so weit, als er von ihr eine raschere Verwirklichung seiner Sbeale hoffte. Er trug das Manufkript seines Systemes Tag und Nacht bei fich und glaubte die Welt erft dann aus allen Nöten gerettet, wenn er die Siegel von seinen Gebankenschätzen gelöst haben würde — ber reine Apokalyptiker! Bei ben andern Alerifern fonnte ich nicht immer das Mißtrauen

gegen die mahren Beweggrunde ihres Standeswechsels überwinden. Geradezu verächtlich erschien mir schon damals ein junger Rreuzherr, der sich mit Wollust in cynischen Bemerkungen über Rirche und Religion erging, dem öbesten Raditalismus huldigte, später in den Sold ber reaktionären Regierung trat und schließlich im Zesuitenorden Aufnahme und freien Spielraum für sein Treiben fand (Wotfa). Much in diesem Rreise war man der Meinung, daß die liberale Partei mit den Czechen rechnen muffe. Die libe rale Thätiafeit ist nur fo lange wirfsam und fruchtbar. als sie volkstümlich bleibt. Die breite Masse des Bolkes gehört aber dem czechischen Stamme an. Die Czechen haben die meisten und stärksten Urme. Hur mit ihrer Hilfe können wir unfere politischen Joeale durchsetzen. Uhnlichen Ansichten begegnete ich auch in der Redaktions= ftube des "Constitutionellen Blattes aus Böhmen." In Diesem Bunkte war fie also bereits fest organisiert. Grundfätze waren geregelt, um so weniger, wie ich mich gar bald überzeugte, der technische Betrieb. Un der Spike ber Zeitung stand ein älterer, ehremwerter, gesimmingstüchtiger Mann, Franz Klutschaf. Er war schon an zwanzig Jahre für die größte Prager Buchdruckerei, Gottlieb Haafe Sohne, litterarisch thätig gewesen und hatte Ralender, allerhand Lokalblätter unterhaltenden und belehrenden Inhalts redigiert. Der lange Kampf mit der Censur hatte ihn murbe gemacht, die Kähigfeit, rasch und bündig zu schreiben, geschwächt. Als ob er noch immer von dem Cenfor bedroht würde, erwog und prüfte und

umschrieb er mühfam jedes Wort, so daß er selten mit einem Aufsatze zu Rande kam und ihm regelmäßig die sesten Knochen herauslöste. Ihm stand Dr. Ambros zur Seite, eine Autorität im Musiksache, litterarisch aber wegen seiner phantastischen Neigungen unbrauchbar. In der einen Tasche trug er Jean Paul, in der andern ein katholisches Gebetbuch und ließ sich abwechselnd von ihnen inspirieren. Ibrigens war er zum Staatsanwalt bei dem Preßgericht vorgeschlagen und legte schon in den nächsten Wochen die Zournalistenseder nieder. Außerdem arbeitete in der Redation ein angeblicher Berliner Schriftsteller, den ich nach seiner Bildung und seinen Gewohnheiten für einen Potsbamer Schneidergesellen hielt und ein andrer zum Sammeln von lokalen Neuigkeiten, deren Notizen aber stets umgesschrieben werden mußten.

Am liebsten hätte mich Klutschaf zu einem ständigen Sitze in der Redaktionöstube verpflichtet. Dazu konnte ich mich, so bereitwillig ich auch mein eifriges Mitarbeiten versprach, doch nicht entschließen. Dazur empfahl ich als Mitredakteur dringend den Kreuzherrenpriester Walter. Er stellte sich vor, gesiel und arbeitete sich wunderbar rasch in den neuen Beruf ein. Walter hat vierzig Jahre lang an Klutschafs Seite und dann selbständig das Konstitutionelle Blatt und später die Bohemia geleitet und die letztere zur angesehensten Provinzzeitung in Österreich gehoben. Für seine unantastbare Ehrenhaftigkeit spricht, daß der entlausene Mönch niemals von der Polizei und Klerisci behelligt wurde, daß später sogar die ehemaligen Kloster-

brüder mit ihm, wenn auch unter gewissen Vorsichten, in Verkehr traten, und, als es sich zweimal um die Wahl eines Ordensvorstehers handelte, auf seinen Rat hörten. Als er sich dem siedzigsten Jahre näherte, tras ihn ein unheilbares Leiden. Er sah ein ödes, sieches Greisenalter vor sich und schied (1888) lieber freiwillig aus dem Leben.

Das "Constitutionelle Blatt" konnte nicht als Parteiorgan im strengern Sinne des Wortes gelten, bazu waren die politischen Berhältnisse nicht abgeflärt genug. Es hielt im allgemeinen an liberalen Grundfätzen fest, stemmte sich aegen den unreifen Radifalismus, welcher von der Wiener Mula herwehte, sprach sich aber auch gegen die ängstliche fonservative Gesinnung tadelnd aus. Insbesondere suchte es zwischen den beiden Nationalitäten ausgleichend und versöhnend zu wirken. Gine kleine Gruppe von Deutschen, an deren Spike die beiden Dichter Alfred Meißner und Morit Sartmann standen, äußerten ihren Born über bas Fischblut der Zeitung. Aber weder Meißner noch Sart= mann waren politisch ernst zu nehmen. Sie schwärmten für republikanische Einrichtungen, hatten die Angen einzig und allein auf das Granksurter Parlament gerichtet, spotteten über jeden Verfuch, den öfterreichischen Staat in liberale Bahnen zu leiten und hielten den nahen Berfall Öfterreichs nicht allein für wünschenswert, sondern auch für unvermeidlich. Ebenso erwieß ein Teil der czechischen Volitifer, welche von Deutschen= und Indenhaß sich nährten, dem Blatt die Ehre grimmiger Feindschaft. Zum Glück war damals diese Vartei weder zahlreich noch mächtig. Unter den

politischen Wortführern der Czechen zählte man 1848 zahlreiche Staatsbeamte und gereifte Männer in praftischen Lebensstellungen. Ich erinnere nur an den spätern Reichs tagspräsidenten Dr. Strobach. Phantaftische, von Größenwahn eingegebene Zufunftspläne waren ihnen fremb. Gie begnügten sich mit der Forderung bestimmter politischer Rechte, welche ihnen vom liberalen Standpunkt unbedingt zugegeben werden mußten, wie namentlich den freien Gebranch beider Landessprachen im Landtage und Stadtrate. die Verhandlungen vor Gericht in der Muttersprache der Parteien. Das czechische Staatsrecht war 1848 noch nicht erfunden und vollends der Anspruch, die czechische Eprache an Stelle der deutschen zur Staats= und Kultursprache im ganzen Lande zu erheben, nicht einmal von den ärgsten Kanatifern erbacht worden. Wenn die wenigen Kanatifer im pelzverbrämten Sammetmantel, mit einer fronenartigen Minge auf dem biden Schadel, oder als polnische Sensen männer im Edmurrod und Ronfederatka ober als serbische Hirten mit einem baufchigen Semde über dem Beinfleide burch die Straßen ziehen konnten, war ihr nationaler Stolz aanz befriedigt. Das Ronftitutionelle Blatt hatte fein festes Brogramm formuliert. Thatfächlich konnte aber als solches die Anerkennung gleicher politischer Rechte für beide Boltsftamme bei festem Ginstehen für die Fortbauer beutscher Bildung als des besten Bindemittels mit dem übrigen Öfterreich und mit dem civilifierten Europa gelten. Diesem Programm stimmte ich von ganzem Herzen zu und in diesem Sinne habe ich ein Sahr lang und darüber am Ronftitutionellen

Blatt mitgearbeitet. Auf meinen Anteil sielen die täglichen Veitartikel und die kritischen Verichte über politische Versfammlungen.

Die Februarrevolution hatte zwei Epidemieen in Europa gezeugt: das Bewaffnungsfieber und die Redemut. Beide breiteten fich auch in Prag aus. Bom budligen Projeffor und lahmen Ranzleimann bis zu den Jungens im Inmunafium und in der Realschule schleppte sich jedermann mit einem schweren Säbel. Mich befiel die Krankheit nicht. 3ch hatte in Tübingen über den Blödfinn des militärischen Dilettantismus genügende Erfahrungen gefammelt und fam erft nach Brag als fämtliche Corps und Legionen organisiert waren. So blieb ich benn einfacher Civilift. 2118 Vorwand zu dieser allgemeinen Bewaffnung diente auch hier die Furcht vor Raubzügen der Proletarier, welche aber niemals erfolgten, ober auf die lärmende Zusammenrottung von ein vaar Dutend halbwüchsigen Burschen ausliefen. Gine berbe Tracht Brügel, von frastvollen Bürgerhanden ausgeteilt, bereitete biesem roben und gang ungefährlichen Treiben ein rasches Ende. Leider fanden sich nicht immer solche Hände und dann beharrte die tapfere Rationalgarde in beobachtender Stellung, bis Regen oder Ermüdung Freund und Keind nach Sause brachten.

Eine Zeitlang herrschte neben der Nedewut noch die Druckwit. Zeder erwachsene Mensch, oft auch der halberwachsene, hielt sich berusen und berechtigt, seine Meinung über das Staatswohl oder was ihm sonst am Herzen lag, der Welt kundzugeben, die Zeitungen aber verpflichtet, seine

Leistung abzudrucken. Bergebens blieb jede Ginrede. Die Untwort lautete immer: "Aber bitte, wir haben jest Brefsfreiheit, da müffen Zeitungen alles druden." Erst allmählich leate fich der Schreibeifer, eingedämmt durch die Forderung von Druckgebühren. Die Redewut ließ sich nicht füglich besteuern, da half man sich durch die Bersuche, sie an einzelne Regeln zu binden. Seit den Märztagen verfammelten fich an hundert Männer verschiedener Stände täglich in einem Saal, um in Gegenwart zahlreicher Buhörer ohne Mandat über allerhand nütliche und unnüte Dinge zu beschließen. Dem Landespräsidenten war diese Reben= regierung unbeguem. Er entschloß sich zu einem Kompromisse, verlieh der Versammlung einen halbamtlichen Charafter, behielt sich aber den Borsitz vor und schob eine Zahl von ihm ernannten Mitaliedern ein. Go kam ber fogenannte Rationalausschuß, eine Urt von Borparlament, zu ftande, über dessen Thätigkeit ich täglich zu berichten hatte. Unfangs unter erschwerenden Umständen. 3ch mußte im Hintergrunde des Saales, immitten des andrängenden Bublikums, meist breitschultrigen Rleinbürgern und Bauern, stundenlang stehen, hörte die Redner schlecht und sah sie gar nicht. Da bäumte sich mein Journalistenstolz auf. Ich erklärte in der Zeitung, von nun an keinen Redner mehr mit dem Namen zu bezeichnen, da ich sie wohl vom Gesichte, aber nicht vom Rücken zu kennen die Chre hätte. Das half. Unmittelbar unter dem Präsidentensitz wurde mir ein befonderer, nollständig eingerichteter Raugleitisch eingeräumt. Die Diener hielten mich offenbar für einen

faiferlichen Kommissar und erwiesen mir größere Achtung als den sogenannten Deputierten. Auf die Dauer bot diese Wirksamkeit nichts Ersreuliches. Der parlamentarische Sveisezettel mar schredlich eintonia. Täglich erschienen Bertreter der Bauernschaften, um aegen die Kortbauer der Frohnden (Robot) zu protestieren. Gie wurden in langen Reden vom Bräfidententische getröftet und beschwichtigt. Dann famen endlose Vetitionen, zumeist czechischer Rörperschaften und Städte, an die Reihe. Zum Schluß folgten Bergtungen über Gesetzentwürfe, insbesondere über eine provisorische Landtagsordnung, welche Balazin nach befanntem englischen Muster zusammengestellt batte. Ginen praftischen Wert besaßen die Verhandlungen natürlich nicht; die Beschlüffe widerfprachen fich, empfingen eine untlare, oft ganz unbrauch: bare Fassung. Um so leichteres Spiel hatte die Kritik und dicfe übte ich auch mader. Mit der naiven Sicherheit und dem Übermute, welche der Jugend eigen, faß ich über Versonen und Ginrichtungen zu Gerichte und fällte Urteile über alle erdenklichen Fragen der Politik mit der Rücksichts= losiafeit, welche der Mangel an Erfahrung erzeugt.

Dem Nationalausschuß und meinen politischen Stilsübungen bereitete der frivole Pfingstaufstand in Prag ein jähes Ende. Von dem komödienhaften Glauze des Slawenstongresses berauschte, von sanatischen Polen angestachelte, auf die Macht der Wiener Aula neidische Studenten hatten ihn mutwillig angestistet, durch die Teigheit der Nationalgarde, welche den Anfängen des Barrikadenbaues nicht entgegensutreten wagte, und die Kopslosigseit der Behörden übers

fluffig verlängert. Das Konftitutionelle Blatt stellte für eine Woche ben Drud ein. Als es unter ber Berrichaft ber Ariegsgesetze wieder erschien, mußte es sich großer Borficht befleißigen, obschon ein Belagerungszustand 1848 viel duldsamer war, als das konstitutionelle Regiment in ben fünfziger Jahren. Ginen Ruten schuf ber Pfinastaufruhr insofern, daß sich jetzt die Aufmerksamkeit der böhmischen Politiker bem Wiener Reichstage zuwandte, ber bis babin mit schnöder Gleichgültigkeit behandelt worden war. Er wurde der Schwerpunkt der ganzen politischen Entwickelung. Die A. S-Artifel über ben Nationalausschuß scheinen trot ihrer Mängel in weiteren Kreifen gefallen zu haben. Denn Freund Klutschaf forderte mich auf, in ähnlicher Weise über den Reichstag zu berichten. Beinahe drei Monate (bis Ende September) verlebte ich in dem tumultreichen Wien, wo sich der Reichstag und die demofratischen Vereine um die Herrschaft in der öffentlichen Meinung stritten. Meine Geschäfte und auch meine Reigungen brachten es mit sich, daß ich mich um den demokratischen Verein wenig fümmerte, zumal die Vertreter der demokratischen Presse im Reichstag nicht banach angethan waren, Achtung für ihre Bildung und ihr Wiffen zu weden. Gelegenheit, diese zu prüfen, wurde ungesucht in reichem Maße geboten. Der mir angewiesene Sitz befand sich auf der linksseitigen Journalistenbuhne, welche von den Plätzen der Abgeordneten nur durch eine einfache Holzbrüftung getrennt war. unmittelbare Nachbarschaft der halb polnischen, halb deutschen Linken lockte natürlich alle Berichterstatter der radikalen

Wiener Blätter auf diese Seite. Ach fam mir por wie Saulus unter den Propheten. Por Beginn der Sikung tauschten sie ihre Bemerkungen über die noch nicht an= wesenden Rollegen aus. Aus ihnen ersuhr ich, daß der eine Journalist früher Barbier, der andere ein Sutmacher= geselle, der dritte ein Tagschreiber gewesen war. Akademische Bildung befaß faum einer, und fam in den Berhandlungen ein Fremdwort vor, so malte sich auf ihren Gesichtern arae Verlegenheit. Als wichtigste Aufgabe des Reichstages fahen fie die Anfragen an das Ministerium, die Intervellationen, an. Wurde eine folche von einem Mitalied ber Linken — und das geschah beinahe täglich gestellt, to faumten fie nicht, ihren Beifall in lauter Beife zu äußern und die natürlich immer mißliebige Untwort des Ministers, besonders des durchaus tüchtigen, aber als Soldat verabscheuten Grafen Latour und des als Renegat gehaften Bach mit Murren und Scharren zu begleiten. Geriet Die Verhandlung in ein ruhiges Geleife, so verloren sich lang: fam die radikalen Journalisten, so daß ich zuweilen über die ganze Loge verfügte. "Loge" ist allerdings ein häßliches Fremdwort, aber hier doch der einzig vassende Rame. Denn ich fam mir in der That wie ein Theaterbesucher vor, welcher der Aufführung einer politischen Komödie beiwohnt. Solange der Reichstag in Wien tagte, konnte man ihn kaum ernst nehmen. Co gab noch keine politischen Barteien, keine festumschriebenen Programme. Die Mehr zahl der Mitalieder hatte sich bis dahin mit politischen Gedanken nicht geplagt; die wenigen politisch fachtundigen

Männer sprachen gern zum Fenster heraus und sorgten vor allem für eine gute rhetorische Wirkung. Wie Schausspieler von dankbaren Rollen, sprachen sie von dankbaren Reden. Und die Zeitungsfritif behandelte auch die Absgeordneten wie Schauspieler, kümmerte sich wenig um den Inhalt oder gar Gehalt der Reden, sondern lobte und tadelte allein nach Umständen die Form. Erst als der Reichstag nach Kremsier verdannt wurde, kehrte Einst und politische Würde bei ihm ein. Doch dann hatte ich ihm sichon längst den Rücken gewandt.

Mein Tagewert in Wien, vormittags im Reichstage, nachmittags am Schreibtisch, um den Bericht vor Postschluß zu vollenden, hätte mich auf die Dauer ermüdet, wären nicht die abendlichen Zusammenfünste mit Hans Czermat und einigen alten Studiengenossen, durchgängig Medizinern, gewesen. Wir trasen uns in der Josephstadt in irgend einem stillen Gasthause und vergaßen auf einige Stunden alle Politik.

Ende September gab ich die Stelle eines ständigen Korrespondenten auf und verließ Wien, um meine Habis litation an der Prager Universität fräftig zu betreiben. Meine Laufdahn als Korrespondent schloß leider mit einem großen, von mir übrigens ganz unfreiwillig herbeigeführten Standal. In irgend einem czechischem Bezirke war ein gewisser Jelen zum Deputierten gewählt worden, ein leids licher Musikant, in seiner bürgerlichen Stellung ein unterzgeordneter Kanzleibeamter. Der gute Mann hatte viele Kinder, großen Durst, wenig Geld — da dachte er, durch

ein öffentliches Konzert in Wien seine Lage zu verbessern. Der mir befreundete Bräsident des Meichstages, Strobach, über diesen tollen Einfall bestürzt, fam zu mir und erbat meine Mitwirfung, um Zelen von dem Vorsate abzuhalten. Strobach meinte, eine Notiz im Konstitutionellen Blatte, welche das Gerücht von dem Konzerte erwähnte, werde ihm die beste Waffe gegen Belen in die Sand geben. Ich ging auf feine Bitte ein. Wenige Tage fpater fturzte aber Jelen auf der Journalistentribune auf mich los, bebrohte mich mit geballten Fäusten, brüllte, ich hätte seine armen Kinder unglücklich gemacht und wurde nur mit Mühe von den anwesenden Journalisten aus dem Saale gebracht. Die Scene hatte noch ein ärgerliches Rachspiel. czechische Vartei hatte den sonst wenig brauchbaren, aber immer dienstwilligen Jelen — er besorgte ben Kollegen Wohnung, Lebensmittel, Dienstboten, gegerbte Rebhäute und noch manche andere Dinge — zum Ordner des Hauses gewählt. Er migbrauchte das Amt, um sich an dem gefamten Journalismus zu rächen. Während die Journalisten bis dahin den Borfaal gemeinsam mit den Deputierten benutten, ließ Jelen in aller Saft zwei finstere, übelriechende Rottreppen errichten, von welchen man unmittelbar zu der Journalistenloge gelangte. Die Journalisten erhoben über diese Bergewaltigung einen argen garm und setzten einen förmlichen Strife in das Werk. Sie erzwangen schließlich zwar nicht die Rücknahme, aber doch eine Milderung der Makregel. Ein Kumpan Jelens, der durch seine politischfirchlichen Wandlungen berüchtigte Helfert, hat in seiner

"Geschichte Csterreichs seit 1845" viese Vorgänge mit andern Farben geschildert, in Wahrheit ereigneten sie sich so, wie sie hier beschrieben sind. Das Nachspiel tras mich übrigens nicht mehr in Wien.

Gleichzeitig mit mir verließ Hans Czermak Wien, um in Breslau seine Studien fortzuseten. Ein gemeinsamer Freund, der Prosektor Dr. Langer, gab uns am Vorabend der Abreise noch ein Abschiedssest im Universitätsgebäude, wo er seine Tienstwohnung hatte. Als wir um Mitter nacht uns nach Hause begaben, herrschte in der Universität sast unheimliche Gradesstille. Die Aula war sinster und leer, in der Wachtstube schnarchte die Mannschaft, selbst der Wachtposten gab sich in einer Mauerecke gesegnetem Schlase hin. Wir hätten Wassen und Fahnen unverwerft beseitigen können. Niemand von uns ahnte, daß das Dornröschen Aula in wenigen Tagen zu so entsetlichem Leben erwachen werde.

In Prag war unterbessen meine Habilitation zu einem glücklichen Abschluß gekommen. Das Ministerium machte feine Einwendung, der akademische Senat verlangte mur eine Ergänzung des (in Titerreich viel umfassendern) Dottoreides und den Eintritt in die philosophische Fakultät, welche in Prag noch eine seste Aorporation bildete. Die Forma litäten (Austausch von Reden und Begrüßungen, Handschlag und Umarmung) waren rasch abgethan. Mitte Rovember kündigte ich durch öffentlichen Anschlag den Beginn der Vorlesungen über die (Veschichte des Revolutionsseitalters an. Es wäre klüger, sür mein Forrkommen gewiß ersprießlicher gewesen, wenn ich einen ferner liegen-

ben Gegenstand gewählt hätte. Wer fam aber im Sahre 1845 meit über die Gegenwart hinaus, mer fonnte fich mit Dingen, die nicht mittelbar ober unmittelbar mit der Politit zusammenhingen, beschäftigen. Dann lebte aber in mir die Erinnerung, in welcher Unwiffenheit bisher die afademische Augend in der neuern Geschichte gehalten worden war, welche bittere Scham uns erfüllte, daß uns das Bölferleben in den letten Sahrhunderten so aans unbefannt blieb. Dem Übelstande wollte ich in meiner ingendlichen Begeisterung abhelfen. Auf warme Teilnahme hatte ich gerechnet, daß ich aber einen so gewaltigen Erfolg mit ben Borlefungen erzielen würde, abnte ich nicht. Gie haben mich zu einem populären Mann in Böhmen gemacht. Noch als Breis wurde ich während meiner Commerfrische bei Bodenbach oft pon Fremden, auch schon älteren Männern, begrüßt, welche sich als meine Zuhörer zu erkennen aaben, und mich durch die Recitation von gangen Sätzen aus meinen Borlefungen überrafchten. Mit floviendem Bergen betrat ich das Auditorium, um die (in der Bobemia abgedruckte) Antrittsrede zu halten. Die Befangenheit ftica, als ich in dem geräumigen Saale Mann an Mann, dicht gepreßt erblickte, barunter Professoren, Doktoren, angesehene Staats: beamte, ältere Bürger. Mit zitternder Stimme begann ich ben erften Satt: "Batte man es vor furzer Beit noch gewagt, den Namen der Revolution in diesen Räumen außzusprechen, ohne ihm den gräßlichsten aller Flüche nachzufenden, ohne in demfelben Atemange beizufügen, daß die Revolution das Werk einiger Edurken und Tollhäusler

gewesen: ich glaube, diese Mauern hätten vor Schrecken über diesen Frevel gebebt, wären vor Entsetzen über dieses Wagnis zusammengebrochen."

Als ich den Satz geendigt hatte, ging ein leifes Rauschen durch den Saal. Ich merkte, daß ich den richtigen Ion anschlug. Mein Mut wuchs, mein Redeseuer loderte auf. meine Stimme gewann an Kraft, die Gedanken flogen mir mit stürmischer Gile zu. 3ch wies barauf bin, baß für die moderne Revolution Dichter und Denker faum eine geringere Bedeutung besitzen, als die Männer der That. Aus der Stimmung der Zeit muß man den Wortlaut des letten Sates beurteilen, der freilich jett nur in fühlerer Kaffung gebuldet würde: "Daß der große Kampf ber Gegenwart in dem unnahbaren Gebiete des Bewußtseins ausgesochten wird, ift eine köftliche Wahrheit. Die Revolution des Bewußtseins kann nicht durch Kanonen unterdrückt, der Kampf der Geifter nicht durch rohe Volksgewalt entschieden werden. Unter der Oberfläche der Seele wirken die bewegenden Ideen fort, rastlos thätig, ihre Entwidelung zu fordern, ihre Herrschaft auszubreiten; sie leben fort, mögen auch die einzelnen Träger derfelben fallen. Und haben sie ihre innere Entwickelung vollendet, so sprengen fie ihre Verpuppung, wie Pallas Athene entsteigen fie geharnischt dem Saupte der Gottheit; ihr Erscheinen ist auch schon ihr Sieg; sie treten in die Welt und die Welt liegt huldigend zu ihren Füßen." Un dem mächtigen Beifall merkte ich, daß ich die Bergen der Zuhörer gewonnen, meinen Erfolg als Dozent gesichert hatte.

2013 ich mich am nächsten Tage in das Universitäts= gebäude (Klementinum) begab, kamen mir Bedell und Studenten mit der Nachricht entgegen, daß ber Saal die Bahl der Buhörer nicht fasse, ich ein geräumigeres Auditorium auffuchen muffe. Un der Spite der Buhörer marschierte ich in ben zweitgrößten Saal, welcher nach wenigen Minuten sich bis zum letten Winfel mit Menschen füllte. Das nächste Mal wiederholte sich das Schauspiel. Abermals genügte der Saal nicht, abermals mußte ich in ein anderes Muditorium, das größte in der Universität, welches an fünf: bis sechshundert Menschen faßte, wandern. Freilich genügte in den folgenden Borlefungen auch diefer Saal nicht. Doch da ein größerer nicht zu haben war, mußte ich in ihm verharren. Die Studenten halfen sich dadurch, daß sie auch den Vorplat besetzten, die Tenster nach der Soffeite aushoben, Leitern anlegten und auf diesen ober auf den Tensterbanken reitend, mir zuhörten. Alls sich der Reiz der Neuheit verloren hatte, ließ das arge Gedränge nach, dicht gefüllt blieb das Auditorium bis zum Schlusse, Ende Juni 1549. Die begeisterte Teilnahme der Zuhörer schmeichelte meinem Chraeize. Minder erfreulich war das Interesse der fleinen Lokalblätter an den Borlefungen. Gie brachten regelmäßig lange Auszüge, in welchen mir der fraffeste Unfinn und die rohesten Phrasen in den Mund gelegt wurden, ohne daß meine öffentlichen Broteste beachtet wurden. dieser bittern Not rettete mich einer meiner eifrigsten Zuhörer, ein angesehener Brager Berlagsbuchhändler, Friedrich Chrlich. Er schlug mir vor, die Bortesungen im Druck

herauszugeben und zwar heftweise und in furzen Zwischenräumen, so daß eine authentische Form berselben vorläge. Es war eine harte Zumutung, wöchentlich vier Vorlefungen auszuarbeiten und unmittelbar, nachdem sie gehalten waren, ihren Druck zu besorgen. Da ich frei vortrug, so mußte ich jeden Vortrag noch am felben Abend aus dem Gedächtnis niederschreiben. Dennoch gelang es mir, wenige Wochen nach dem Schluß der Borlesungen, den letzten Bogen in Die Breffe zu bringen. Dhue biefen zwingenden Anlaß hätte ich die Ausgabe des Buches nicht gewagt. Mir war wohl befannt, daß es auf wissenschaftlichen Wert keinen Anspruch erheben könne, auf ungenügender Forschung beruhe, dem leidenschaftlichen Lathos in der Form einen ungebührlichen Ginfluß einräume. Wenn ich aber verleumdet werde, daß ich giftige Stechäpfel in meinem Garten anbaue, fo ist es mein Recht und meine Pflicht, von den Avseln, die ich in Wahrheit gepflegt habe, Proben zu liefern, mögen fie auch noch unreif sein. Das Buch ist glücklicherweise verschollen und vergessen. Sollte jemand aus Reugierde in ihm blättern, fo wird er nichts Reues lernen, aber vielleicht ein autes Stimmungsbild, wie das junge Geschlecht im Jahre 1848 bachte und zur nächsten Vergangenheit sich stellte und was sie von der Zukunft hoffte, gewinnen. In Diefem Sinne bat ich auch in der Borrede, das Buch auf: zufassen.

Mit dem Schlusse der Vorlesungen über "das Revolutionszeitalter" begann sür mich ein neuer Lebensabschnitt. Trot des äußerlich glänzenden Ersolges, trot freundlicher Aufnahme auch feitens einzelner ernfter Männer Barn hagen machte Sumboldt auf das Buch aufmerkfam, als ein bedeutsames Zeichen der Zeit, Dronsen und Brut schrieben mir aufmunternde Worte stand mein Entschluß fest, wieder zu meinem eigentlichen Fache, zur Kunftgeschichte, zurückzufehren. Gin Sahr hatte die Menschen und Dinge boch sehr verändert. Die Revolutionsstürme tobten nicht mehr. Gine scharfe Reaftion bereitete sich vor. Mit so großer Schuld, felbst Berbrechen die Nevolution sich beladen hatte, sie mußte alles in gehäuftem Make sühnen. Die politische Thätigkeit wich politischen Flüchen, Seufzern, leisen Hoffmungen, je nach dem Temperamente des Einzelnen, und gab nun auch unpolitischen Gebanken und Interessen einen freien Spielraum. Che ich aber zur Runftaeschichte als Lehrfach mich wieder zuwandte, fühlte ich die Rotwendigkeit, die unterbrochenen Studien fortzuschen und zu einem äußern Abschluß zu bringen. Thuchin war ich nach dem arbeitsvollen Kahre der Erholung bedürftig. So schnürte ich dem Ende August 1849 abermals mein Bündel, um die niederländischen, Parifer und englischen Galericen und Sammlungen eingehend kennen zu lernen.

## 9. Wieder ein Wanderjahr.

Die ersten Edritte lenkte ich nach Belgien, wohin Mama Czermak mit Zaroślav vorangegangen war, um ihn auf eine der blühenden belaischen Runftschulen zu bringen. Cein großes Maltalent stand in Gefahr, in Brag vollständig ertötet zu werden. Auf den Rat ihrer Dresdener Freunde, Sübner und Bendemann, stellte sie ihn dem Director der Untwerpener Akademie, Wappers, vor, welcher nach Einblid in Jaroslavs Sfizzen sofort die Aufnahme in die Malklasse zusagte. Wappers war ein untergeordneter Künstler, welcher seinen Ruhm vornehmlich einem Jugendwerf verdankte. Teils die patriotische Tendenz des Wegenstandes, er stellte den Bürgermeister von Lenden dar, welcher den hungernden Mitbürgern sein Blut darbot, teils der eifrige Versuch, die Malweise von Rubens nach= zuahmen, lenkten die allgemeine Ausmerksamkeit (1830!) auf ihn und machte ihn mit einem Mal zum berühmten Manne. Wappers erfüllte die auf ihn gesetzen Soffnungen nicht, aber er blieb lange Zeit ein ganz vortrefflicher Lehrer. Er ließ unausbörlich nach ber Ratur malen und lenfte die Blicke auf die großen Roloristen in den benachbarten Galericen. In beutschen Runftschulen fab man aber gewöhnlich die Farbe als eine unvermeidliche Beigabe zur Beichnung an und ließ die Schüler so lange nach der Untife fovieren, bis sie richtig das fröhliche Verständnis der manniafachen Formen im wirklichen Leben verloren. 3d bemühte mich nach Kräften, die mir neue Unterrichtsmethode fennen zu lernen und benutte zugleich die beguemen Verfehrswege, um mich in die alte flandrische Malerei, fowohl des fünfzehnten, wie des fiedzehnten Sahrhunderts Mitte Oftober übersiedelte ich nach Baris. einzuleben. Eine fehr beliebte Berberge für junge Leute, welche fparen wollten und doch in fransöfischer Meise leben, war die Cour de commerce, im lateinischen Viertel, in der Nähe ber Rue de Medicis und Rue Mazarin. Die Luft in der schmalen, ganz geschlossenen Cour de commerce war nicht aut, die Gesellschaft nicht übermäßig fein, die Rost ziemlich dürftig, aber das Saus war streng auftändig. Wirt und Wirtin, ein chemaliger Kurier, aus der Schweiz gebürtig. und eine enalische Rammerjungfer, welche sich auf einer Reise zusammengefunden und ihre Ersvarnisse in diesem fleinen Hotel garni angelegt hatten, dulbeten nicht den Einbruch loderer Parifer Sitten. Unfere Gesellschaft bestand aus schweizer Medizinern, Korrespondenten deutscher Zeitungen (auch des Konstitutionellen Blattes), angehenden frangösischen Gelehrten, welche die Studententollheit abae: streift hatten und jett als Muster des Kleißes und der Arbeitsamkeit gelten konnten, beutschen Poktoren und Schriftstellern. Ab und zu verlor sich auch ein Flüchtling in die

Cour de commerce, doch hielten diese es unter uns Philistern nie länger als ein paar Tage aus.

In der Cour de commerce machte ich auch die Befanntschaft mit dem sväter so berühmt gewordenen Gzechenführer Franz Rieger, der schon damals als der beste Redner der Reichstaasrechten galt. Rieger hielt fich bereits mehrere Monate in Paris auf, hatte sogar ein fleines politisches Abenteuer hier erlebt. Der Zufall, vielleicht auch die Langeweile, welche er um jeden Preis fliehen wollte, brachten ihn mit maanarischen und volnischen Emigranten in nähere Berührung. Sie waren hoch erfreut, auch ein Mitalied bes öfterreichischen Reichstages, noch bazu ber gemäßigten Partei, in ihren Reihen zu zählen. Nach einer Zusammenfunft im Balafte des Fürsten Czartornski, welcher er unvorsichtiger Weise beiwohnte, fam auch sein Name als eines revolutionären Führers auf die Polizeiliste, und bei einer Streifung nach anrüchigen Alüchtlingen seine Verson ins Befänanis. Mur auf vierundzwanzig Stunden. Es bedurfte gar nicht der Vermittelung eines befreundeten Banquiers; der Polizeipräsett Curlier überzeugte sich gleich nach bem ersten Berhöre von seiner volitischen Harmlosiafeit und daß er ahnungslos den flügeren Magnaren und Polen in die Rete gelaufen war und gab ihn frei. Er suchte seitdem nur die Gesellschaft friedfertiger Leute auf. Prager Freunde hatten ihn an zwei Landsleute empfohlen, welche schon längere Zeit in Paris anfässig waren, an ben Schneider= meifter Gulek und ben Vorsteher einer Anabenpension, Porak. Meister Sulet hatte im Lauf der Jahre seine

czechische Muttersprache vergessen, das französische nicht erlernt; Poraf war kenntnisreicher, sprach namentlich ein
vortressliches Französisch, wovon Rieger großen Vorteil zog.
Um seine Persönlichkeit war ein gewisses Dunkel verbreitet,
welches jeden andern als den harmlosen Rieger zur Vorsicht gemahnt hätte. Als Rieger von meiner Ankunst hörte,
besuchte er mich, um etwas Abwechslung in seinen Verkehr zu bringen. Er gesiel sich in unserm Rreise so sehr, daß er ein ziemlich regelmäßiger Gast an unserm Mittagstische (6 Uhr) wurde. Ost verbrachten wir dann noch den Abend in einem Kassechause, oder gingen in eines der kleinen Theater, was nicht viel kostete, wenn man erst nach dem Schlusse des ersten Stückes die Eintrittsfarte kauste.

Nieger war in jenen Tagen durchaus nicht der nationale Fanatiker, welcher dem Traume eines czechischen Staates die liberale Gesimming und die seinere Vildung zu opsern dereit war. Ihm hatte der von Stammesgenossen gestreute Weihrauch noch nicht den Kops umnedelt und zur Überschäung seiner Kraft verleitet. Er war eitel, aber nicht ehrgeizig, mit geringem Ersolge schon ganz zusrieden. Gern sprach er von dem Aussehen, welches sein starker schwarzer Vollbart dei den Weibern aus dem Volke erregte. Als ihm eine blutrote Sammetweske ausgeschwatzt wurde, welche schon von weitem leuchtete, begrüßten ihn die Straßenzungen wegen dieser ungewöhnlichen Tracht als Türken. Er sühlte sich dadurch nicht wenig geschmeichelt und vergaß nie, uns von solcher Huldigung zu erzählen. Keine größere Freude konnte ich ihm bereiten, als wenn ich ihn auf

jorderte, in einem der Restaurants im Palais royal mit mir zu speisen und bat, eine Viertelstunde srüher vorzusprechen, um das "Menu" sestzustellen. Wenn ich eintrat, war alles in der schönsten Ordnung und er nun meines Lobes, das ich ihm natürlich niemals vorenthielt, gewärtig.

Bom Deutschenhasse war er noch weit entfernt. Er verkehrte fast ausschließlich mit Deutschen, sprach mit Borliebe Deutsch - er war stolz auf seine deutsche Bered: samkeit - und führte auch seinen Briefwechsel vorwiegend in deutscher Sprache. Die Politik konnte und nicht füglich entzweien. Die Reaktion laftete gleichmäßig auf allen Völkern und dadurch murde jeder Streit über das größere oder geringere Recht der einzelnen Stämme gegenstandslos. Das Ministerium Schwarzenberg = Bach hatte das Gezänke ber Nationalitäten glüdlich zum Schweigen gebracht. Dafür brachte uns das gemeinsame Interesse an der Volks: wirtschaft näher. Wollte ich auch nichts mehr mit der praktischen Politif zu thun haben, so hatte ich doch meine Unwissenheit in allen ökonomischen Fragen, die Unkenntnis selbst elementarer wirtschaftlicher Gesetze zu bitter gefühlt, als daß ich nicht willig die Gelegenheit ergriff, mich darin zu unterrichten. Rieger war in der gleichen Lage gewesen. Und so kauften wir und lafen fleißig die gangbaren französischen Lehrbücher der Nationalökonomie. Bastiat, gerade wegen seiner Oberflächlichkeit, die feine Schwierigkeit fah, alles harmonifierte, in weiten Kreisen beliebt, wurde namentlich Riegers Führer. Wenn ich nicht irre, so hat er mehrere fleine Schriften Baftiats in das Czechische übersett.

Überraschend schnell verging der Parifer Winter. Erft nachträglich rechnete ich nach, daß ich doch eigentlich jeden Tag die gleiche Beschäftigung geübt, in Wahrheit ein recht eintöniges Leben geführt hatte. In Paris kennt man keine Langeweile. Ein Spaziergang an einem sonnigen Tage durch die Champs Elnsées, am Abende über die Boulevards bringt stets Zerstreuung und Unterhaltung. Der Sauptgrund, daß mir der Aufenthalt in Paris fo furz schien, war das viele Rene, was mir das Museum Clum für meine Studien barbot. Ich wurde nie mude, basselbe gu besuchen. In der Louvregalerie waren mir eigentlich nur die französischen Maler völlig unbefannt geblieben. Gerade die Meister aus der Zeit Ludwigs XIV. - das achtzehnte Sahrhundert war damals nur dürftig vertreten - flößten mir geringe Teilnahme ein. Lesucurs in Blaumaffer actauchte Brunobilder konnte ich ohne Lachen nie betrachten. Im Cluny-Museum trat mir bagegen eine gang neue Welt entgegen. Es war die einzige öffentliche Sammlung, in welcher man die mittelalterliche Kunst eingehend studieren fonnte. Das that aber nicht wenig not, da bis dahin, mit Ausnahme der Bauwerke, die Runft des Mittelalters felbst für die Runsthistorifer ein unwegsames Gebiet geblieben war. Einige Sauptwerfe wurden aufgezählt, im übrigen begnügte man sich, mit bedauerlichem Achselzucken an den barbarischen Jahrhunderten vorüberzueilen. Was die Romantifer als Mittelalter begrüßten und priesen, mar die frühe deutsche Renaissance. Das mahre Mittelalter war ihnen und den auf ihnen sußenden Runstschriftstellern

fern geblieben. Im Museum Cluny sah ich die mannigsachsten Schöpfungen echter mittelalterlicher Kunst gesammelt
und geordnet, lernte die Kührigkeit und die eifrige Kunstpslege auch des sogenannten finstern Mittelalters kennen
und entdeckte, daß an dem salschen Urteile die unselige,
gar nicht berechtigte Trennung der kunstgewerblichen Leistungen
von künstlerischen Schöpfungen die Hauptschuld trage. So
wurde eine der empfindlichsten Lücken in meinem Wissen
ausgefüllt.

Die Zeit zur Fortsetzung meiner Kunftwanderschaft war herangerückt. Vor Antritt meiner Reise hatte ich noch Freund Roël in Rosawit besucht und von ihm erfahren. daß ihn Kamilienangelegenheiten im Krühjahre nach England führen würden. Sein Angebot, die Reise mit ihm aemeinschaftlich anzutreten, nahm ich natürlich mit Jubel an. Einen beffern Führer und liebenswürdigen Mentor konnte ich mir gar nicht denken. Als Stellbichein wurde Antwerpen, wo sich Mama aufhielt, bestimmt, als Zeit= punkt der Anfang April gewählt. Ich reifte drei Wochen früher nach Untwerpen, um mit Jaroslav, ber sich in ber Afademie prächtig entwickelt hatte, einen Abstecher nach Holland zu machen. Rotterdam, Lenden, Baga und Amsterdam wurden besucht, überall die Runftschätze eifrig studiert. Mit ganz andern Augen sah ich natürlich die Meister in ihrer Beimat, wo die gange Umgebung, die Luft, die Stimmung, die Säuser, die Inpen der Bewohner unmittelbar an sie erinnerten. Ich betrachtete überhaupt bie Gemälbe jest anders als vor brei Sahren auf meiner italienischen Reise. frug nicht viel nach der Bedeutung und dem äfthetischen Werte der Bilder, sondern bemühte mich, die eigentümliche Natur der einzelnen Meister verstehen zu lernen. Die große Gleichartigkeit der Darstellung zwang diese Betrachtungs-weise von selbst auf.

Während ich auf Noëls Ankunft in Antwerpen wartete, trat eines Tages Rieger unerwartet und wirklich unverhofft in die Thüre. Überängftliche Prager Freunde hatten wieder einmal vor den Gefahren, welche ihn in Paris bedrohten, geschrieben, und ihm ohne allen Grund, wie sich später zeigte, eine Höllensucht eingejagt. Er ließ alles im Stich und kam mit einem kleinen Koffer nach Antwerpen mit der Erklärung, die Reise nach London gemeinschaftlich mit mir machen zu wollen. Im freien England sühle er sich allein sicher. Ich verwies ihn an Noël, der mit gewohnter Liedenswürdigkeit auch in diese Begleitung willigte, aber Rieger unverhohlen darauf ausmerksam machte, daß er ohne Kenntnis der englischen Sprache sich strässlich langweilen werde.

In London mieteten wir mit Noëls Hilfe in einer Nebenstraße der Dxfordstreet, in einem Kaffeehause, unsere sehr bescheidenen Wohnungen und begannen num unsere Irrsahrten. Noël war unermüdlich, mich in die bessere Gesellschaft einzusühren. Siner unserer ersten Gänge galt Mrs. Jameson, der in England hochgeschätzten Kunstschriftstellerin, Noël als beste Freundin der Lady Byron noch besonders nahe stehend. Nieger ging mit. Mrs. Jameson hauste gemeinsam mit ihrer Schwester. Zwei prächtige

Matronen voll Lebensluft und scharfen Geiftes, beffen Mußerungen fie durch die milde Form liebenswürdig dämpften. Das Gespräch tam bald in lebhaften Gang. Mur ber arme Rieger wußte mit seiner Person nichts anzusangen. Während wir am Kamin fagen, spazierte er in ber Stube auf und ab, betrachtete ben Wandschmuck, nahm bald diese, bald jene Nippfache in die Sand und näherte sich endlich dem Schreibtische, um auch biefen genauer zu untersuchen. war denn doch der Schwester der Mirs. Jameson zu arg. Gie flüsterte Noël zu, daß sie in der Nebenstube allerhand Epielzeug für eine fleine Richte, wenn biefe zum Befuch fomme, bewahre. Diefes wolle fie dem böhmischen Gentleman bringen. Gie verschwand, fam aber gleich barauf, einen Rorb mit Aus- und Anziehpuppen im Arm, zurück und lud Rieger in gebrochenem Französisch ein, an einem Rebentische Platz zu nehmen und mit den Puppen zu spielen. Der in allen gesellschaftlichen Dingen überaus naive Rieger war mit dem Vorschlag ganz zufrieden und unterhielt sich stundenlang, die Papierpuppen aus: und anzukleiden. Er nahm es auch Roël nicht übel, als dieser die Meinung ausfprach, daß Rieger wohl von nun an auf englische Wesellschaften verzichten werde. Ich verlor Rieger, obschon wir im felben Saufe wohnten, beinahe gang aus ben Augen. Das Frühstud nahmen wir im Raffeehause gemeinsam ein, soust aber vergingen oft mehrere Tage, daß ich ihn sprach. 3d hörte nur, daß er zumeist mit den Deutschen verkehre, sich an Morig Hartmann enger angeschlossen habe, fleißig die Londoner Sehenswürdigkeiten studiere und am Abend, wie er es in Paris zu thun gewohnt war, in den Hauptstraßen flaniere. Er muß furchtbar viel Stiefeln in London zerriffen haben.

Mich erfüllte das englische Leben pon Tag zu Tag mit immer größerem Behagen. Roll führte mich bei feinen pornehmen Bermandten und seinen versönlichen Freunden Bede Familie, zu welcher ich den Zutritt gewann, hielt fich perpflichtet, mich wieder bei ihren Freunden einsuführen, so daß ich mich nach wenigen Wochen in einem stattlichen Kreise eingebürgert fand. Im wahren Sinne des Wortes eingebürgert. Erst in England lernte ich den Wert echter Gastsreundschaft kennen. Bier wird nicht ber Wast mit einer Tasse Thee oder einem Mittagessen abgefpeift und dann einfach fallen gelaffen. Wirt und Wirtin sehen ihn als einen Schutbefohlenen an, welchem sie zu jedem Dienste vervilichtet sind. Gie gewähren ihm die freieste Bewegung, drängen sich ihm niemals auf, suchen aber jeden Wunsch zu erfüllen und find bestrebt, ihm den Aufenthalt so angenehm als möglich zu machen. Gar bald stellt sich ein beguemer Verkehr, ein gemütlicher Ton zwischen Gast und Wirten ein, so daß sich der erstere schließlich aans wie zu Saufe fühlt und als Glied der Familie anficht. Die in England verlebten Monate gählen benn auch zu den schönsten Erinnerungen aus meinen jungen Sahren. Mit Roel zusammen konnte ich noch eine kurze Reise nach den großen Industriebezirken und dem Rorden Englands unternehmen. In Manchester suchten wir etwas vom Fabriks: betriebe, neben welchem damals die deutsche Industrie gum Spielzeng herabsant, abzuseben, verfäumten aber auch nicht, Mrs. Gaffell, die auf der Höhe ihres Ruhmes stehende Berfasserin von Mary Barton, aufzusuchen, eine einfache, liebenswürdige Dame, welche uns sofort bei ihren Freunden, insbesondere bei der Familie Souchan einführte. Auch Birmingham bereicherte unfere technischen Kenntniffe. In Briftol bagegen lenkten unfere Gaftfreunde, zwei Miffes Carpenter, die Tanten bes bekannten Chemifers, unsere Aufmerksamkeit auf die Wohlthätigkeitsanstalten und die Bersuche, der hier herrschenden großen Urmut abzuhelfen. Wiederholt mußte ich in den Bettelschulen (ragged schools) bem Abend= oder beffer gefagt Nachtunterrichte beiwohnen, in einer berfelben, auf die Bitte des Lehrers, fogar eine furze Rede halten. An einer Landfarte wieß ich ihnen ben weiten Weg, welchen ich zurückgelegt hatte, erzählte ihnen von den armen Kindern in meiner Heimat, für welche nicht so gut gesorgt würde, wie für sie und ermunterte sie, brav zu werden. Ein dreifaches cheer aus dem Munde der Anaben, der Mehrzahl nach Taschendiebe, belohnte meinen oratorischen Versuch. Bei Rolls Bruder in Norkfhire endlich gewann ich einen Einblick in das wohlhäbige englische Bächterleben.

Die freundliche Einladung eines Seidenbandsabrikanten, Mr. Bray, führte uns nach Rosehill bei Coventry. Doch ließen wir dieses Mal die industriellen Interessen ganz beiseite liegen. Mr. Bray war gleichfalls der Phrenologie zugethan und stand mit Noël schon lange in brieflichem Verkehre. Als er meinen Titel: Doktor der Philosophie

hörte und vernahm, daß ich in Tübingen Freunde besitze, da flatschte er lebhaft in die Hände: das ist etwas für die "Erzieherin meiner Kinder!" Miß Mary Anne Evans wurde gleich gerufen und nach den ersten Begrüßungen mußte ich sofort ein Kreuzseuer von Fragen bestehen. Diß Evans machte einen bedeutenden, aber keinen angenehmen Eindruck. Das einfach gurudgestrichene Saar ließ die ohnehin hohe und breite Stirn noch mächtiger erscheinen, ihre falten, wenn mich die Erinnerung nicht täuscht, grauen Mugen bohrten fich förmlich in die Seele des Zuhörers ein, die feinen zusammengepreßten Lippen deuteten muhsam unterdrückte, leidenschaftliche Empfindung an. Ihre Bewegungen wie ihr Mienenspiel waren scharf und bestimmt, es fehlte ihnen aber die annutige, weibliche Weichbeit. Ich mußte ihr von Straug ergablen, beffen Standpunkt sie nicht mehr teilte, dann von Keuerbach, dessen "Wefen des Chriftentums" fie gerade überfette. Meine offen ausgesprochene Meinung, daß das Junghegeltum sich überlebt habe, überhaupt ein Biderstand gegen die spefulative Richtung sich vorbereite, schien sie unangenehm zu berühren. Über die enalischen Zustände sprach sie sich herbe und bitter aus. Wer hatte gedacht, daß sich aus diesem, wie auch Roël schien, etwas überspannten Grauenzimmer eine Dichterin erften Ranges entpuppen werbe. Denn Mary Unne Evans ist der Familienname für die nachmals fo gefeierte Mrs. Elliot. Ich kam noch einmal in späteren Jahren mit ihr in nahere Beziehungen. Gie frug bei mir in Bonn an, in welchem beutschen Staate

vie Wiederheirat eines von seiner Frau thatsächlich, aber nicht gerichtlich geschiedenen Mannes — dies war Mr. Lewis — auf die geringsten Schwierigkeiten stoßen würde. Ich empfahl ihr schließlich Coburg. Ob sie meinen Rat befolgt hat, weiß ich nicht.

Als Noël im Mai abreifte, vermochte ich bereits felb ständig in der Londoner Gesellschaft zu schwimmen. viele bunte Bilder zogen an mir vorüber, welche freund lichen Beziehungen ergoffen sich in kurzer Zeit über mich. 3d bewahre noch jett mehr als ein halbes hundert Einladungen, welche meinen Erinnerungen an jene genußreichen Tage zu Hilfe kommen. Beute war ich auf einem .. Rout" bei Lord und Lady Lovelace, der Tochter Lord Byrons. Hunderte von Versonen brängten sich durch die Gemächer, Prinzen von königlichem Geblüte, Beers und Mitglieder des Unterhauses, Bischöfe und Gelehrte, lettere in ziemlich großer Bahl, da Lady Lovelace als mathematisches Genie in hohem Anseln stand. Sier sah ich auch Macaulan, um welchen sich stets ein Kreis ausmerksamster Zuhörer sammelte, um seiner wunderbar fesselnden Plauderei zu lauschen. Um andern Tage founte ich meinen Ramen im Morning Chronicle und zwar gleich hinter den Bischöfen lesen. Mein simpler Dottortitel galt in England als Abzeichen höherer geistlicher Würde. Ein anderes Mal, in einer Abendaesellschaft bei dem Nationalökonomen Senior, traf ich die politischen Spiken des Landes versammelt. Mr. Moncton-Milnes, der fpätere Lord Houghton und Präfident bes britischen Schriftstellervereins, führte mich in die litte

rarischen Kreise ein, Tom Taylor, ein beliebter Komödieendichter, gewährte mir Einblick in das muntere Leben
im Temple. An einem Tage hörte ich in einer privaten
Matinee die berühmtesten Sänger und Musiker der Season,
an einem andern Tage bekam ich eine Einkadung, Mrs.
Procter mit ihrer Tochter in die italienische Oper zu begleiten. Ich warf mich in meinen besten Staat, suhr mit
den Damen in die Oper, wo uns Rubini, Labkache emzückten und geleitete sie nach Schluß des Theaters als
galanter junger Mann wieder an ihren Wagen, dann aber
schlug ich mich seitwärts, suchte eine noch offene Kneipe
aus und trank mitten unter Rutschern und Lastträgern
stehend einen Krua schäumenden Vorters.

Am liebsten und häusigsten verbrachte ich meine Abende in zwei Familien. Mrs. Jameson hatte mich an ihre Freundin Miß Julia Smith empsohlen, eine Vorstandsbame des Ladies-College in Bedsordsquare, in welchem, ich glaube in London zuerst, Frauenerziehung nach liberalen Grundsähen durchgeführt wurde. Sie hatte dabei die Zuversicht ausgesprochen, daß ich von nun an gut versorgt sei und keine weiteren Empschlungen bedürse. So war es auch. Die kleine, behende, unaushörlich thätige Dame ließ mich nicht einen Augenblick aus den Augen. Sie sand immer einen Gegenstand, für welchen sie ein Interesse bei mir voraussetze, entsamt sich auf eine Persönlichkeit, deren Bekanntschaft sie als nüblich oder wünschenswert verwuntete. Oft brachte mir die Post am Morgen das Tagesprogramm, welches sie noch am späten Abend vorher für

mich entworfen hatte, ober fie fandte einen Boten, um eine Zusammenkunft mit ihr zu verabreden. Miß Julia Smith war die Seele und der Mittelpunkt einer weitverzweigten Kamilie. Gie stand bem Saushalt eines Brubers vor, welchen Geschäfte zwangen, den größten Teil des Jahres außerhalb Londons zu verleben und deffen Töchter unter ber Aufsicht ihrer Tante in London erzogen wurden. Sie hatte aber außerdem auch noch auf die Familie eines zweiten Bruders stetig ihr Augenmerk geworfen, deren weibliche Mitglieder gleichfalls in London wohnten, während ber Bater mit Vorliebe auf einem Landaute (Combehurft) weilte. In beiden Häufern war ich ftändiger Gaft, mit ben Töchtern machte ich, sobald es die Jahreszeit erlaubte, Ausflüge nach Windsor, Hamptoncourt, Richmond oder besuchte Londoner Ausstellungen und Konzerte. Niemals beläftigte uns eine fteife Garbedame. Die gute englische Sitte gestattet dem Verkehr zwischen jüngern Leuten beiderlei Geschlechts große Freiheit und steigert badurch, wie ich aus eigener Erfahrung bestätigen fann, nur bas Chraefühl und ben Sinn für feineren Anftand bei ben jungen Dtannern. Wir lebten wie gute Rameraden zusammen, ich selbst fannte aber keinen höhern Stolz, als von Miß Julia freundlich als echter Gentleman begrüßt zu werden.

Während in den verschiedenen Smithsamilien der Verkehr sich zumeist in den Grenzen der allerdings zahlreichen Verwandten hielt, herrschte im Hause von Mr. und Mrs. Proctor eine weitere Geselligkeit. Mr. Proctor hätte ich niemals die Identität mit dem beliebten Dichter Barry Cornwallis angesehen. Der rundliche Mann, rubiges Behagen im Blicke, verhielt sich in der Regel wortkara und wenn er sprach, kam mehr der scharfe Berstand als die leicht erreabare Phantasie zur Geltung. Ginen ungleich poetischeren Eindruck machte seine Tochter, eine wahrhaft ätherische, wie sich später zeigte, auch husterische Verson= lichfeit. Gie eraab fich einer ungeregelten Phantaftif und starb als fatholische Ronne. Mirs. Proctor, viel junger als ihr Batte und noch immer eine annutiae Erscheinung. liebte eine reiche Geselliafeit, zu welcher sie nicht allein zahlreiche einheimische Notabilitäten, sondern auch mit Aus: wahl an fie empfohlene Ausländer herangog. Sie aab im Monat drei größere Abendaesellschaften, außerdem sammelte sich an jedem Sonntag ein engerer Rreis um ihren Thee= tifch. Solange ich in London weilte, verfäumte ich keinen Abend. Sier lernte ich, außer vielen andern Berühmtheiten, auch Carlule näher kennen. Er war feit Jahren Sausfreund, boch jett in feinen Besuchen besonders eifrig. Fanny Lewald, bei Mirs Proctor in hoher Gunft stehend, war, wie wir bald entbeckten, der Magnet. Obschon nicht mehr jung und von einer fast überguellenden Körverfülle. fesselte Kanny durch den schönen Schnitt des Ropfes, ihre feurigen Augen und ihr reiches, tiefschwarzes Haar noch immer viele Männerherzen. Bielleicht danke ich dem Umstande, daß ich Carlyle manches über Kanny Lewalds Jugend und Schickfale erzählen konnte, sein Wohlwollen. Er lud mich ein, ihn in seinem kleinen Saufe in Chelsea zu befuchen, was ich natürlich freudig annahm. Carlole schrieb

vannals seine Lattersday Pamphlets und beschäftigte sich viel mit politisch-sozialen Fragen. Was er darüber im Gespräche — er liebte wie Macaulay die Monologe — mitteilte, war von größtem Interesse. Ich beherrschte aber den breiten schottischen Dialekt nicht genug, um ihm stets solgen zu können. Und so gewann ich doch nicht soviel durch Carlyles Versehr, als ich erwartet hatte.

Man darf übrigens nicht glauben, daß diese reiche Geselligkeit meine Fachstudien ganz in den Hintergrund drängte. Sie nahm mir allerdings viel Zeit, doch verstämmte ich darüber nicht den regelmäßigen Besuch des Britischen Museum und der Nationalgalerie. Mrs. Famessons Empsehlungen öffneten mir außerdem die Thüren zu vielen Privatsammlungen, welche Fremden sonst wenig zusänglich waren.

In den beiden Sommermonaten Juli und Angust lernte ich das englische Leben von seiner schönsten Seite kennen. Die Somntage brachte ich regelmäßig dei meinen Freunden und Gönnern auf dem Lande zu, dehnte zuweilen die Besuche dis zu einer halben Woche aus. Der Sommtag in einem englischen Landhause besitzt bei weitem nicht den öden langweiligen Charakter, welcher ihm in den Städten, besonders in London ankledt. Die Morgenandacht wurde im Hause gehalten, da alle meine Wirte der Hochstirche sern, standen, also auch nicht den öffentlichen Gottesbienst in der ohnehin meist entlegenen Kirche besuchten. Dann zog sich jeder in seine Stude zurück oder las im Vibliotheszimmer, das in keinem größeren Landhausse sehlt,

die eingelausenen Wochenschristen. Dem zweiten Frühftück solgte ein weiterer Spaziergang der jüngeren Welt. Eine kurze Abendandacht nach dem "dinner" schloß die Sabbathruhe. Nun kam die Musik, allerdings die ernste zu ihrem, Necht. Die Macht der Töne zeigte sich nach der Stille des Tages besonders wirksam und die heiligende Kraft der Kunst wurde nach der vorangegangenen inneren Sammlung der Seele in ihrer ganzen Gewalt offenbar.

Der gewöhnliche Zielpunft der Sonntagswanderungen war Combe-Hurst, durch die vielen annutigen Nichten von Mig Julia Smith belebt, dann Lea-Burft in Derbyfhire, wo Mir. Rightingale einen reizenden Landsitz befaß und ich die im Krimfriege so berühmt gewordene Tochter, ein zartes, flug blidendes, in ihren Gedanten bereits für Armenund Kranfenpflege erglühendes Madden zuerst näher kennen lernte, und endlich Waverlen-Abben, dem Eigentum des Mr. Nicholfon. Alle diese Kamilien waren in irgend einer Weise miteinander versippt und verschwägert, so daß ich mich niemals völlig in der Fremde fühlte. In Waverley= Abben spielte die Musik eine Hauptrolle. Die jungste Tochter Marianne besaß eine silberhelle, gut ausgebildete Stimme, auf beren weitere Pflege sie mit Recht bedacht war. Ihr Musikmeister, mein Landsmann Kropp, den das Schickfal von Prag nach London verschlagen hatte, gehörte daher zu den ständigen Gästen in Waverley: Abben. Gines Abends fam die Rede auf Polfslieder und alte nationale Gefänge. Ich wurde aufgefordert, einige böhmische Bolkslieder zu spielen und gab unter andern

Proben auch das Huffitenlied zum besten. Es ist bekannt, daß Liszt von ihm so entzückt, von seinem historischen Werte so überzeugt war, daß er die von der Censur verweigerte Druckerlaubnis mit vieler Mühe bei bem Fürsten Metternich endlich durchsetzte. Als ich die Melodie zu Ende gespielt hatte und meine Erzählung, wie das Lied jett beliebt sei, geschlossen, klopfte mir der Musikmeister auf die Schulter. Er bankte mir für mein Lob und die intereffante Geschichte. Aber das Lied ware fein Suffiten: lied, sondern sein Eigentum, von ihm 1831 zu Ehren der polnischen Revolution in Mainz, wo er als Theatersänger engagiert war, komponiert worden. Als Beweis brachte Marianne alsbald ein Musikheft herbei, und in der That, hier stand schwarz auf weiß Kropp als der Kompositeur, Schott und Sohne in Mainz als Berleger, die innern Seiten zeigten die identische Melodie mit dem Suffitenlied. Kropp hatte den Refrain einem altböhmischen Kirchenliede entlehnt und dadurch der Melodie einen altertümlichen Charafter verliehen. Darauf bauten die czechischen Musik= patrioten ihre Fälschung auf. Eine Fälschung lag vor, eine gang grobe und gemeine, und Liszt, Metternich, zahlreiche Musitfreunde waren ihr zum Opfer gefallen. Als ich einige Tage später in London Rieger die Fälschung vorhielt, gab er sie sosort zu, meinte aber, das sei nicht schlimm, da ja doch der Refrain wenigstens altböhmisch sei. Im folgenden Jahre enthüllte ich den wahren Urfprung des Suffitenliedes in Brut' "Deutschem Museum", erregte aber dadurch bei den Czechen einen gewaltigen Born, besonders Palaten, der Historifer, sprach sich grimmig über meine vorlaute Aritik aus, wodurch ein so "nützliches" Denkmal czechischer Kultur im Werte herabgesetzt würde.

3ch kann die Reihe meiner englischen Freunde nicht abschließen, ohne noch einer besonders werten Freundin zu gedenken. Sie war keine Engländerin, sondern eine echte und rechte Schwäbin, die aber schon lange als Erzieherin bei einem Zweige ber Smithfamilie lebte und als halbe Engländerin gelten fonnte. Julie Becher, die Schwefter des Reichsregenten, mit Robert Mohl, dem Tübinger Baur, Beller nahe verwandt, war nichts weniger als hübsch, babei etwas radifal angehaucht, und auf die deutschen Zustände schlecht zu sprechen. Man veraak aber rasch ihre Säklich= feit und verföhnte fich mit ihrem Radikalismus, sobald fie jemandem näher trat und ihr flarer Geist, ihr reiches Wissen. ihre Bergensgüte sich offenbarten. Gie erwieß mir nicht allein viele freundliche Dienste, sondern gab mir auch in liebenswürdiaster Weise nütliche Winte, daß ich mir keine arge Bloke in den geselligen Formen und Sitten gab. Sie schmuggelte mahrscheinlich auch meine Schilderung ber Reformthätigkeit Robert Peels aus der Geschichte des Revo-Intionszeitalters in die Dailn News, wodurch mein Name in weiteren englischen Kreisen bekannt wurde.

Mit schwerem Herzen schied ich Mitte August von England, mit um so schwereren, als keine Hoffnung naher Wiederkehr sich zeigte. Um so größer war meine Freude über die Besuche so mancher englischer Freunde in den beiden nächsten Jahren in Brag. Sie scheuten oft Umwege

nicht, um mich in meiner Heimat zu begrüßen. Zuerst kam Mirs. Unne Jameson, welcher zu Chren ich in einem befreundeten Saufe eine größere Abendgefellschaft improvifierte, dann Moncton-Milnes, bemüht, durch persönliche Unschauungen etwas Klarheit über die österreichischen Wirren zu gewinnen. Auch die Familie Nicholson überraschte mich durch mehrtägigen Besuch. Ich hatte die peinliche Aufgabe, fie auf ben, burch Sturz bes Postwagens in einen Abgrund erfolgten Tod ihres ältesten Sohnes in Spanien vorzubereiten. Richt wenig stolz war ich auch durch Miß Nightingales Begrüßung auf ihrer Rückreise aus Griechen land. Sie trug stets eine auf der Afropolis gefangene junge Eule im Strickbeutel. — Leider hat schon nach wenigen Jahren Tod, Heirat, Übersiedelung nach den Rolonicen fast den ganzen schönen Kreis auseinandergesprengt.

## 10. Wochen=Redakteur.

Die Auflöhma bes Kremfierer Reichstages im Mars 1849 traf alle politischen und nationalen Barteien wie ein plöklicher Blikschlag. Gerade im Augenblick ihrer gewaltsamen Vertreibung aus der alten Bischoffresidenz waren die Abgeordneten ber gegenseitigen Berftandigung und fried: lichen Ciniquia ganz nabe getreten und hatten fich in die Hoffnung einer endlichen Regelung der nationalen Rämpfe hineingeträumt. Deshalb konnten sie auch nicht glauben, baß der Staatsstreich des Fürsten Schwarzenberg bas Schickfal Titerreichs endaultig besiegelt babe. Gie erwarteten vielmehr mit Zuversicht einen nahen Umschwung der Dinge, darin bestärkt durch die Siege der unggrischen Truppen über die faiserlichen Seere im Frühling 1849 und die arenzenlose Anarchie in allen Verwaltungszweigen. Ein Provisorium jagte das andere, so daß schließlich niemand mehr wußte, was gesetzliche Borschrift war. Dazu kam die allgemeine Unzufriedenheit, erhöht durch die steigende Geldnot und heimlich felbst von hochstehenden Staatsmännern geschürt, welche die Unfähigkeit des Kürsten Schwarzenberg, einen großen Staat zu verwalten, rasch entbeckt hatten.

Es galt also, weiter zu kämpsen und Widerstand zu leisten, bis die erwünschte Beränderung eingetroffen sei. Roch bestand die Preßsreiheit zu Rechte; von einer Zeitung hoffte-die Opposition den größten Erfolg.

Im Mai 1849 erhielt ich von einem Kührer ber Reichstagsrechten, dem allgemein beliebten und geachteten Abvofaten Doftor Pinkas in Prag, die Ginladung, einer Bersammlung beizuwohnen, in welcher die Ausgabe einer großen Zeitung erörtert und beschlossen werden sollte. Michrere czechische Albacoronete waren zugegen, aber auch die deutsche konservative Partei hatte sich nicht ausgeschlossen. Die Aufgabe der Zeitung, die herrschende Reaftion zu befämpfen und ben im Kremfierer Reichstage festgestellten Berfaffungs= entwurf zu verteidigen, wenn möglich wieder in Wirksam= feit zu setzen, brach die nationalen Wegenfätze und ließ die Geindschaft zwischen ben einzelnen Stämmen gurudtreten. Dem Ministerium war es gludlich gelungen, eine geschloffene Oppositionspartei, welche von Südtirol und Böhmen bis nach Siebenbürgen und Serbien reichte, in das Leben zu rufen. Die Berhandlungen verliefen daher gang friedlich, auch die Wahl des Redafteurs machte keine Schwierigkeiten. Sie fiel mit allen gegen eine Stimme auf mich. Der grieggrämige Palagty allein, beffen Etelfalten zu beiben Seiten des Mundes sich, seit er Politik trieb, bedenklich stark entwidelt hatten, brachte mit schalen Romplimenten gemischt allerhand Bedenken gegen mich vor und empfahl ben Leipziger Magister Jordan, einen Wenden von Geburt, welcher sich seit einem Jahre in Prag als sahrender Litterat

berumtrieb. Diefer, meinte Balagty, hätte für die nationalen Etrömungen doch noch ein besseres Verständnis, sei überhaupt der beste Journalist der Gegenwart. 3ch ließ Palazky das Lob seines Schützlings singen, hörte ruhig zu, wie Pintas und die andern Berren den anachlich besten Journalisten als eine litterarische Schmeißfliege ausmalten und erklärte zum Echluffe, daß ein gang einfacher Grund mir die Unnahme des Vertrauensamtes unmöglich mache. 3ch zählte erst dreiundzwanzia Jahre, besaß also nicht das vom Gesetz für den Herausgeber einer Zeitung vorgeschriebene Alter. Dagegen war nun nichts einzuwenden und da gegen Magister Jordan sich alle Stimmen, jene Palaztys ausgenommen, erhoben, so mußte der Plan vorläufig aufgegeben werden. 3ch trat bald darauf meine Reise an und hörte lange Zeit nichts von dem Unternehmen. Erst im nächsten Sahre, während ich mich in London aufhielt, erfuhr ich, daß der Zeitungsplan, wenngleich in veränderter Weise, boch gur Ausführung gelangt fei. Mitglieder der Reichstagsrechten hatten ein fleines Prager Vofalblatt gefauft, dasselbe in die "Union" umgetauft und zum Redafteur meinen früheren Lehrer, den aus seinem Aloster ausgetretenen Rreugherrnpriefter Emetana, bestellt. Bald barauf tam bie Runde, Emetana, welcher gang überfluffig feine Ungufriedenheit mit der katholischen Lehre und seinen Austritt auch aus der fatholischen Rirche zur Renntnis der Abonnenten gebracht und dadurch großes Argernis hervorgerufen hatte, sei be= wogen worden, auf die Leitung des Blattes zu verzichten. Als Mitarbeiter noch ferner thätig zu fein, hinderte die

bald darauf erfolgte schwere Erkrankung des mehr wunderlich als tief angelegten Mannes. Meine Rengierde, wer wohl Emetana als Redaftenr folgen werde, blieb nicht lange unbefriedigt. In einem fehr langen Briefe, einer förmlichen Denkschrift, erbat Binkas meine schleunige Rudfehr zur Übernahme ber Leitung. Ich schlug zuerst bas Unerbieten rundweg ab, weil ich weder den mir liebgewordenen Aufenthalt in England vorzeitig abbrechen, noch der politischen Thätiakeit mich wieder vorwiegend oder gar ausschließlich widmen wollte. Meine Absicht war vielmehr auf die Wiederaufnahme meiner Vorlesungen an der Prager Universität, jedoch im Tache der Runstgeschichte, gerichtet. Vinfas ruhte jedoch nicht. Brandbriefe folgten einander auf dem Juke nach. Er gab zu, daß das Schreiben einer Zeitung, während noch das Kriegsgesetz herrscht -- Prag war im Mai 1849 wieder in Belagerungszustand versett worden - geringe Annehmlichkeiten biete. Er ließ auch die Mangelhaftigfeit des Medaktionspersonals durchblicken. Der Belagerungszustand könne aber nicht mehr lange dauern, außerdem gewähre das Militärgericht, wenn man nur perfönliche Angriffe auf die Minister und den Soldatenstand vermeide, politischen Erörterungen große Duldung. Das Personal der Redaktion zu ändern stehe durchans in meiner Gewalt, sei sogar wünschenswert. Als ich noch immer mit dem Sawort zögerte, berief sich Pinkas auf unsere perfonliche Freundschaft und auf meine patriotische Pflicht. fei jett, nachdem er seit Smetanas Abgang Die Leitung der Union ausschließlich beforat, täglich ein bis zwei Artifel

für dieselbe geschrieben habe, mit seinen Arästen zu Ende. Als persönlichen Dienst erbat er sich meine Zusage. Jest sei seiner der Zeitpunkt gekommen, in welchem die Union eine besonders sruchtbare Wirksamkeit entsalten würde. Pinkas war damals noch optimistisch gesinnt und glaubte an eine baldige Rückschr versassungsmäßiger Zustände. Nur für diese voraussichtlich kurze Periode verlange er von mir die Leitung des Blattes. Später könne ich mich ja der akademischen Laufdahn wieder zuwenden, ja vielleicht auch als Redakteur, wenn nur einmal die inneren Verhältnisse der Union geregelt wären, Vorlesungen an der Universität halten. So gedrängt, und weil ich in der That sür Pinkas die größte Hochachtung sühlte, entschloß ich mich dem Ruse zu solgen, bestand nur darauf, daß ich noch den ganzen Sommer in England verweilen werde.

Am 20. August 1850 kam ich in Prag an, am solgenden Morgen betrat ich zum erstennal die Redaktionszäume der Union. Peinliche Überraschungen harrten meiner. Das ganze Personal arbeitete in einer und derselben allerdings saalartigen, aber überaus schmutzigen Stube. Bon den Mitgliedern der Redaktion kannte ich dem Ansehn nach nur ein einziges, einen gewissen Dr. Gabler, welcher nach Smetanas Austritt die Berantwortung für das Blatt getragen hatte und sich bereit erklärte, auch sernerhin dem Kriegsgericht gegenüber als verantwortlicher Redakteur zu gelten. Ich nahm selbstverständlich das Anerdieten willig an. Gabler gatt dei seinen Freunden als ein seiner Kenner französischer Berhältnisse. Sie klagten nur über die legis

timistischen Sympathicen, welche zuweilen sein politisches Urteil farbren. Berehrung für eine hocharistofratische Dame führten fie zur Entschaldigung des feltsamen Gifers für die Bourbons an. In Wahrheit war es nur ein Liebes: perhältnis zur Tochter eines Concierae im Kanboura St. Germain, welches seine legitimistischen Anwandlungen verschuldet hatte. Reben dem unbedeutenden, nur aang ober flächlich gebildeten, ober autmütigen Gabler fpielte ein Berr Wantra eine Sanvtrolle in der Redaktion. Ihm fiel die Aufgabe zu, aus den französischen und englischen Zeitungen die brauchbaren Nachrichten auszuziehen. Herr Wamra hatte große Gile, mich über seine politischen Ansichten aufzuflären. Er beflagte den Berluft, welchen England durch ben Tod Pühls - so sprach er ben Ramen Beel aus erlitten hatte und versicherte mich seines Einverständnisses mit dem General Zawagnatz (lese Cavaignac). Das waren alfo meine Gehilfen. Dein Schrecken fteigerte fich, als ich an einem Ectisch das runzelige Magistergesicht Jordans entbeckte. So hatte also ber alte Balazky feinen Liebling boch in die Redaktion der Union einzuschmuggeln verstanden. Um das Maak der erhebenden Eindrücke zu füllen, erfuhr ich noch zu auterlett, daß zwischen der Druckerei und dem Herausgeber ber Zeitung ein heftiger Streit ausgebrochen sei, die erstere zum nächsten Monat gefündigt habe. Mutlos eilte ich zu Vinkas. Durch sein fräftiges Eingreifen war bereits eine neue Druckerei gewonnen worden und was Jordan betraf, so famen wir überein, ihn sobald als möglich an die Luft zu setzen, schon jetzt aber seine Thätiafeit auf das sogenannte Abendblatt der Union, eine Beislage, welche nur Lokalnachrichten bringt und eine kurze Übersicht der Tagesereignisse brachte, zu beschränken. Das durch würde der "Ränkeschmied" unschädlich gemacht werden. Nun hatte ich zwar schon mancherlei Schlimmes über Jordan gehört, das Aurecht auf diesen Chrentitel war mir aber noch neu. Pinkas belehrte mich nun eingehend über den Mann und weihte mich zugleich in die mir bis dahin wenig bekannten inneren Verhältnisse der Union ein.

Mehrere Mitglieder des aufgelösten Reichstages, einige wohlhabende Advofaten, Gutsbesitzer und der Banquier Lämmel hatten das Kapital zusammengeschossen und sich das Auffichtsrecht über die Berwaltung vorbehalten, während Vinkas als politischer Ratgeber ber Redaktion zur Seite stehen sollte. Leider gehörte auch Palazky zu den Gründern der Zeitung und zeigte fich sofort eifrig bemüht, fie seinem Interesse dienstbar zu machen. Es kam zu einem scharfen Rampf zwischen ihm und Bintas. Der lettere bachte burch: aus nicht baran, in der Union nur die besonderen Ungelegenheiten der Czechen, ihre nationalen Anliegen und perfönlichen Wünsche zu verteidigen. Die Zeitung sollte viel= mehr die ganze Opposition um ihre Fahne scharen, zunächst und vorwiegend das konstitutionelle Recht wieder zum Leben Balaity dagegen hatte nur Ginn für die czechische erweden. Rirchturmpolitif, war viel zu einseitig und verbohrt, um einer freieren Anschauung der Dinge zu huldigen. erfüllte namentlich eine gehäffige Mißgunst gegen alle Richt= czechen, und jedes zu gunsten der Deutschen, Magnaren, Italiener gesprochene Wort erschien ihm schon als Berrat an der eigenen Nation. Palazin unterlag den überlegenen Waffen bes Wegners; um es aber nicht zu einem ichroffen Bruch fommen zu lassen, wurde halb aus Mitleid Borban ein Mänchen in der Redaftion eingeräumt. Raum hier warm geworden, begann er, ob auf eigene Fauft, ob von Palazky angereizt, seine Umtriebe. Beder Redafteur follte unmöglich gemacht werden, bis endlich die Leitung ihm von felbst zufiele. Jordan hatte Smetana zu der ungliid: lichen Erflärung in der Union verleitet, welche diesem das Umt fostete. Und auch Gabler warf er heimtückisch spike Steine in den Beg. Die Beschränfung auf Wiedergabe furzer, zumeist lokaler Nachrichten half, wie ich mich bald überzengte, nicht viel. Jordan verstand es selbst in die scheinbar harmloseste Notiz Gift zu tröpfeln. Die Rachricht, daß im Banate die neuerrichtete Gendarmerie bei dem Landvolke hier und dort auf Widerstand stoke, erhielt burch Jordan die Fassung, daß ferbische Bauern die Gendarmen windelweich durchgebläut hätten. Einmal las ich in dem Abendblatte die Rotiz, daß sich eine Frau Blaha für einen vom Militärgericht zu Stockprügeln verurteilten Arbeiter bei dem kommandierenden General erfolgreich ver wandt habe. Ich dachte nichts Arges dabei, hielt Fran Blaha für die Mutter oder Gattin des Berurteilten, bis mich eine grobe, durch eine noch gröbere Ordonnang überbrachte Zuschrift des Generals eines bessern belehrte. Er nehme von Frau Blaha (einer Raufmannsfrau) feinen Buder und Raffee, habe aber sonst nichts mit ihr zu schaffen und

verbitte sich sernerhin das Herauszerren seiner privaten Verhältnisse an die Öffentlichteit. Das Tollste blieb aber doch die Urt, wie Jordan die Vollendung des von den böhmischen Ständen gestisteten Denkmals Maiser Franz I. den Lesern der Union mitteilte: "Hente Nacht ist Kaiser Franz von Arbeitern im gotischen Tabernakel auf dem Franzenskai hinausgezogen worden." Das war dem Militärgericht doch zu viel. Wir mußten eine hohe Summe als Strasgeld zahlen und außerdem wanderte der verantwortliche Nedakteur auf acht Tage zum Prosossen. Das Haus Pinkas sorzte dasür, das es Gabler wenigstens an reichlichster Kost nicht gebrach. Er brachte jedesmal dem die Arrestistrasen häusten sich — vollere Backen in die Freiheit zurück. Inwerhin merke ich, das die Union nicht auf die Nachsicht der Militärbehörde rechnen könne.

Die wenigen Tage bis zum Antritt der Redaftion benutte ich, um mich über die Lage der Dinge in Öfterreich
und die Stimmungen in den verschiedenen Massen zu
orientieren und den innern (Seschästsbetrieb besser zu ordnen.
Zum Schreiben kam ich nur selten. Meine Thätigkeit in
der Redaftion beschränkte sich wesentlich darauf, die selbste
ständigen Beiträge meiner Kollegen zusammenzustreichen
oder einsach in den Papierkord zu wersen. Auszüge oder
einsache Abdrücke aus sernden Zeitungen mußten vorläusig
genügen. In den ersten Septemberwochen übernahm ich
vollständig und ausschließlich die Leitung des Blattes. Ein
neuer tüchtigerer Drucker war gewonnen worden, die Abende
beilage hörte auf zu erscheinen. Die Union wurde nur

einmal am Tage, aber in großem Folioformat, ausgegeben. Ms Beal schwebten mir - man vergene nicht, daß ich fünfundzwanzig Sahre alt war und das Zeitungswesen in Öfterreich noch in den Windeln lag - die Barifer Journale, besonders Emile Girardins "Presse" vor Augen. Drei bis vier furze Leitartifel mit starfen Drüdern, epigrammatischen Spiten, volltönenden Schlußfäten, sollte jede Rummer bringen, darauf eine furze Abersicht der Tages ereignisse und stets fnapp gefaßte Berichte aus ben Gingel: ländern folgen. Auf Driginalforrespondenzen legte ich kein Wewicht. Gute waren nicht zu haben, schlechte, in der Regel je schlechter besto langstieliger, verbarben die Zeitung. Wichtiger waren nur private Mitteilungen fundiger Männer, welchen ich dann in den Leitartifeln vorarbeitete, und folche begannen besonders aus Ungarn und den Balkanstaaten ziemlich reichlich zu fließen.

Mein Tagewerk war solgendos: Von früh 8 Uhr an als ich die eingegangenen Briese und Zeitungen, strich an, was übersetz, ausgezogen oder ausgeschmitten werden sollte und stellte die Übersicht der Tagesereignisse zusammen. Magister Jordan übergab ich gleich am ersten Tage einen dicken russischen Roman, den er für das Feuilleton überssetzen sollte. So wurde er unschädlich gemacht. Nach sturzer Mittagspause kehrte ich in die Redaktion zurück, schried die Leitartikel, las und korrigierte, was die andern Mitglieder der Redaktion gearbeitet hatten und schloß um sechs Uhr das Blatt ab Weine einzige Erholung war der Abendbesuch auf dem noch in der Stadt, aber hoch und

frei acleaenen Landhause des Dr. Binfas. Porthin 30a mich in den ersten Tagen der geistreiche, allseitig gebildete und mit mir in der Politif pollfommen übereinstimmende Mann, gar bald aber die reizende, übrigens viel umworbene Tochter, die ich fräter als Gattin beimführen durfte und welche, folange ich lebe, mein höchstes, nie getrübtes Glück ausmachen wird. Gleich bei dem ersten Befuche nahm fie mein Berg durch ihre liebenswürdige Natur, ihre Schonheit und ihren feinen Geist gesangen und wenn bei der Übernahme der Redaftion alle Efruvel des Beritandes leicht wogen und ich rascher zusagte, als ich ursprünglich Die Absicht hatte, so lag der Grund in der blitischnell auffeimenden Liebe zu meiner Rabella. Da war es nun freilich bart, wenn gegen neun Uhr der Druderjunge gtem: los gelaufen fam, um mir zu melden, daß die Sathberech= ming nicht stimmen wolle und der metteur-en-page nicht wisse, was er zurücklegen oder anfügen solle. Da half nichts; ich mußte den gastlichen Tisch, und was mir noch schrecklicher war, die Geliebte, um welche mehrere Rebenbuhler eifrig warben, verlaffen, und eine gute halbe Stunde von der Söhe des Laurenziberaes bis in die Reustadt über bie Brude eilen, um Ordnung zu ichaffen.

Die Zeitung hatte mit dem neuen Duartal an Abnehmern und noch mehr an Lesern gewonnen. Mit Befriedigung vernahm ich, daß man auch in Wien und in Ungarn der Union eine größere Ausmerksamkeit zuwandte und selbst einzelne Minister, wie Brud, ihr Beachtung schenkten. Das hinderte nicht, daß ich schon nach wenigen Wochen die ganze Nutslofiafeit meiner Arbeit erfannte. 3ch schrieb die Zeitung sozusagen allein. Außer den Leit artifeln mußte ich auch alle andern Beiträge, selbst die geringsten Rotizen genau prüfen, oft völlig umschreiben, selbst Auffate für das Teuilleton fielen mir anheim. Die andern Mitglieder der Redaktion genoffen Kerien, ich keuchte unter der Arbeitslast. Daß meine Kräfte auf die Dauer zusammenbrechen müßten, lag flar zur Tage. Dann aber gewann ich nur zu rasch die Überzeugung von dem Brrtum optimistischer Anschauungen. Die Reaftion machte durch gang Europa ihren Weg in aufsteigender Linie, war sichtlich noch lange nicht an das Ende ihrer Siege gelangt. Um wenigsten in Öfterreich, wo sie nach dem Rieber rausche des achtundvierziger Jahres unstreitig eine gewisse Berechtigung besaß. Die allgemeine Ermübung ber Beifter, das Rubebedürfnis fam der Regierung zu statten. Gedermann war mit den einzelnen Magregeln des Ministeriums unzufrieden, aber niemand wollte aus der Behaglichkeit des privaten Lebens heraustreten ober wohl gar für die all gemeinen Interessen sich opfern. Der Kampf, welchen Die Union gegen die Regierung führte, glich den Schlägen mit einem dunnen Stabe auf eine große Wafferfläche. Ginen furzen Augenblick frauselte sich das Wasser und machte fleine Wellen, dann war alles wieder ruhig wie zuvor. Einige Unterhaltung gewährte der fleine Krieg mit dem Militärgericht und der Polizei. Ihre Befehle wurden mit höflicher Fronie behandelt, auf ihre Maßregeln für jeden Berständigen der Schein des Lächerlichen geworfen. Ginmal gelang es mir, die Militärbehörde und die Polizei aründlich miteinander zu verfeinden. Im Gerbst 1850 wurde bekanntlich ein Armeecorps im nördlichen Böhmen unter dem Rommando des Erzherzogs Albrecht acfammelt. um auf Breukens Entschlüsse in der deutschen Frage einen starfen Druck zu üben. Anastliche witterten bereits ben Beginn eines preunisch-öfterreichischen Rrieges. Gelbit in den militärischen Kreisen setzte man gar ernste Mienen auf und raffelte gewaltig mit bem Gabel. Die Zeitungen erhielten ein strenges Berbot, über die Bewegungen des Urmeecorps iraend etwas mitzuteilen. In den Zuschriften der Polizei an die Redaftion der Union war aber nur von der Rüchbewegung der Urmee die Rede. Das gab mir Anlaß, mich über den Mangel an Batriotismus bei der Polizeibehörde zu beschweren, welche unsere tapferen Truppen bereits auf dem Rückzuge, auf der klucht begriffen, erblicke. Wutschnaubend stellte bas Militärkommando die Bolizci über diese "Dummheit" zur Rede, die Polizei wieder warf die Schuld auf den schlechten Stil der Militärfanglei. Rurzum, die beiden hohen Behörden lagen fich arimmia in den Haaren, aber freilich, die Stellung der Union wurde dadurch nicht gebeffert. Doch hätte diese wohl noch lange das Leben gefristet, wenn nicht ein unmittelbarer Besehl des Ministerpräsidenten Fürst Schwarzenberg, aus Olmük datiert, ihr das Todesurteil gesprochen hätte. Der Unlag dazu war folgender:

Die brennende Tagesfrage war die fünftige Stellung Öfterreichs und Preußens im Deutschen Bunde. Die heffischen

Wirren, bei bem ichroffen Gegensate zwischen ben beiben Großmächten unlösbar, beschleuniaten die Entscheidung. Zeit ich das beutsche Leben genguer fennen gelernt und eine nähere Einsicht in die Bustande Diterreichs gewonnen batte, galt mir als Edstein meiner Politif Die Ausscheibung Öfterreich's aus dem Deutschen Bunde, Die ausschließliche Leitung des lettern burch den preußischen Staat. Das Recht bes beutschen Polfes auf eine nationale Giniaung auch im Staatsleben durfte ich natürlich in einer österreichischen Zeitung nicht ausschließlich in den Vordergrund rücken. Um so schärfer betonte ich das Unrecht, welches die öfterreichischen Bölfer durch das Beharren im Deutschen Bunde erleiden würden. Die festere Ungliederung ber einzelnen Länder, Stämme - benn an bie Wiederherstellung des alten Qualismus Öfterreich Ungarn alaubte damals niemand, fie ware auch durch eine folgerichtige volksfreundlichere Verwaltung zu vermeiden gewesen tonnte nicht vollzogen werden, wenn sich Esterreich vorwicaend als erfte deutsche Bundesmacht fühlte, ebensowenia war an die Durchführung einer felbständigen Verfassung zu deufen, wenn zwei Reichstage durcheinander fprachen. Wir ahnten, daß der Wiederherstellung des alten Bundestages das Verjaffungswesen in Deutschland wie in Öfterreich zum Opfer fallen werde, besto eifriger mußten wir ben Plan befämpfen. Die Union brachte fast täglich Bariationen über bas Thema: Die Borherrschaft in Deutsch. land gehört Breugen von Mechtswegen, Öfterreich bagegen muß seinen Schwerpunkt im Often sichern und schon jetzt

feine schützende, behutsam befreiende Sand über den Balkanstaaten halten, um bei der unvermeidlichen Zersetzung der Türkei nicht zu furz zu kommen. Der Ruf: Heraus aus dem deutschen Bund! traf die verwundbare Stelle des Fürsten Schwarzenberg. In dem Augenblicke, in welchem er, auf die Unterstützung der Großmächte bauend, in seinem Stolze nicht wenig gehoben durch die demütige Huldigung füddeutscher Fürsten, dem jungen Raiser in Bregenz dar gebracht, sich auschickte, Preußen so tief als möglich zu erniedrigen und dann zu vernichten, wagte es eine öfterreichische Zeitung, seine Politif nicht allein als verwerflich, sondern auch als thöricht und auf die Dauer erfolalos anzugreifen. Der Warschauer Kongreß hatte mit den Triumphen des Raifers Rifolaus, mit der ängstlichen Rach: giebigkeit Preußens geschlossen. Echon schwirrten die Berüchte von dem Siege der Friedenspartei in Berlin, von noch weiterem Zurückweichen Preußens. In Wien begann man bereits Siegeslieder anzustimmen, den Untergang des "abscheulichen Liberalismus und Ronstitutionalismus" zu verfünden. Da thaten scharfe Trümphe not. Bon Anjang Oftober an brachte die Union täglich einen geharnischten Protest gegen Schwarzenbergs Politik.

Eine heftige Inveftive der ministeriellen Zeitungen gegen Radowitz, niemals hätte ein Minister ein so unswürdiges Spiel mit der Ehre und den Interessen des Staates getrieben; er verdiene daher auch die tiefe Demütigung und harte Strase, welcher er jetzt entgegengehe, gaben mir Anlaß zu der spöttischen Frage, ob nicht die

aleichen Worte noch auf andere Minister anzuwenden waren. 3ch gab den Citaten eine folche Fassung ("Chamvaanerrausch des Übernuts" 3. B.), daß alle Welt auf Schwarzenberg mit Fingern wieß. In einem andern Leit: artifel bewieß ich die materielle Unfähiakeit Österreichs. einen großen Krieg zu führen. Der Kriegserflärung würde Die Bankerotterklärung auf dem Juge folgen. Diefer Aufsatz war mir aus naher Umgebung des Finanzministers zugeflüstert worden. Dann schilderte ich die schlimme Ginwirtung eines öfterreichischen Sieges auf unsere Berfaffungszustände. Rein Zweifel, daß die leitenden Männer, durch ihr Siegesbewußtsein aufgebläht, jum Abfolutismus gurud: fehren würden, ja zurückfehren müßten. Die Unterwerfung des deutschen Bolkes unter den Bundestag forderte not= wendig noch in Öfterreich den Bruch der Verfassung. Selbst die augenblickliche Niederlage Manteuffels, legte ein Leit= artifel vom 7. November dar, könne den Verfassungskampf nicht beenden. Der preußische und deutsche Boltsgeift wird sich nur um so leidenschaftlicher gegen die öfterreichische Berwandtschaft auflehnen. "Wenn Stein und Hardenberg, wenn Gneisenau und Scharnhorst noch heute lebten, sie müßten sich zu den Wühlern schlagen und wären, wie sie es einst in ähnlichen Zeiten bereits halb und halb gewesen, offene Rebellen gegen die legitimen Staatsgewalten, ift es ja boch nicht bloß Deutschlands Beil, sondern auch Preußens Chre, die ihre schlechtesten Bertreter im Berliner Ministerrate gefunden. Zerstampfe man nur die reiche Litteratur, die über die Blütezeit preußischer Kührer geschrieben worden.

Solange sie besteht, sann die preußische Regierung nicht ruhig atmen. Jedes Wort, das dort gesprochen, ist ein Verdammungsurteil ihrer gegenwärtigen Politik."

Mit scharfem Sohn übergoß ich wiederholt die Faseleien der Großbeutschen, unter welcher Maste sich die Ultramontanen und öfterreichisch Gefinnten gern bargen. Ginem lügnerischen Traumbilde opsern sie die wirkliche Freiheit und Selbständigkeit des deutschen Volkes. Leidenschaftlich befämpfte ich bas in der Wiener Zeitung veröffentlichte Programm bes öfterreichisch beutschen Großreiches. "Was ift der Sinn des ganzen Manifestes? Öfterreich foll deutscher sein als Preußen. Wir wissen wahrlich nicht, follen wir mehr über die uns Österreichern zugedachte Beschämung, ober über jene, welche auf das deutsche Bolf fällt, ergrimmt sein. Wie, eine Bevölkerung von mehr als zwanzig Millionen ift nur gerade so viel wert, um als Beiwerk zum deutschen Bunde hinzugefügt zu werden, und auf der andern Seite, Deutschland ist noch immer nicht reif zur Selbstregierung, bedarf noch immer, daß Bundestagsgefandte über sein Schicksal zu Gerichte sitzen, der Bundestag! Was ift dieser Bundestag: er ift die Wiener Schlugafte, die Rarlsbader Ronferenzbeschlüffe, die Mainzer Untersuchungskommission. Un diesen Zeichen ist er zu erkennen, diese Merkmale haben seinen zeitlichen Tod überlebt, mit dieser Natur wird er wieder auferstehen." Wunderbarer Weise nahm das Militärgericht an allen diesen Artifeln teinen Anftand. Daß fie in ber Stille gefammelt wurden, um bei paffendem Unlaß als Anklagestoff zu bienen, Davon

besaß ich keine Uhnung. Die Nachficht der Militärecusar stärkte meinen Mut und gab mir Luft zu noch heftigeren Angriffen.

In bem Leitartifel, am 10. November abgebruckt, ging ich bem Fürsten Schwarzenberg unmittelbar zu Leibe. "Mag auch Fürst Edmarzenberg ein furzes Gebächtnis besitzen, schrieb ich, mag er vergangenen Reben und Gelöbniffen für seine Verson feine bindende Kraft mehr zuschreiben, das hindert nicht, daß die öfterreichischen Bölfer ben Wortlaut ber Reichsversassung, bas Programm bes gegenwärtigen Ministeriums und die Ratur des ehemaligen Bundestages im Gedächtnisse behalten und den Minister an feine einaegangenen Berbindlichkeiten, an feine Pflichten erinnern." 3ch hielt ihm sein Sündenregister, die Rieberlagen, welche er im Drient, in der Handelsfrage erlitten hatte, vor, flagte ihn förmlich des Treubruches, an der Verfaffung und dem eigenen Programm begangen, an. "Ift das Ministerprogramm feine Wahrheit und Wirklichkeit mehr, dann thut es Rot, ein neues zu schaffen und mit bemfelben auch neue Lenker bes Staates."

Dieser Leitartikel, ber allerdings scharf persönlich gessätzt war und großes Ausschen erregte, brach der Union den Hals. Als er dem Ministerpräsidenten vorgelegt wurde, besahl er telegraphisch (12. Rovember) die Unterdrückung des Blattes. Der Druck der Union wurde sosort eingestellt, der Redaktion aber nicht einmal gestattet, den Grund des Berbotes, "wegen ihrer in neuester Zeit gebrachten leidenschaftlichen, regierungsseindlichen Leitartikel" traf sie der Zorn des Fürsten — ihren Lesern mitzuteilen.

Kürst Schwarzenberg abnte nicht, daß er mir durch seine brutale Magreael einen großen Dienst erwiesen hatte. Unitandshalber leate ich eine fräftige Bermahrung gegen das Berbot ein, welche an den Ministerrat gerichtet war, aber natürlich ohne Untwort blieb. Im Berzen dankte ich dem Fürsten, daß er mich aus einer unhaltbaren Stellung verdrängt hatte. Ein gewaltsamer Tod war für die Union unter allen Umständen ehrenvoller als ein langes unbeil= bares Siechtum. So konnte ich denn wieder ruhig meine akademischen Blane und kunfthistorischen Studien aufnehmen. Ohne ein lettes Wort entließ mich aber Frau Politika both nicht. Wie ich im Sahre 1519 meine Eindrücke in dem Büchlein: "Citerreich nach der Revolution" gesammelt hatte, so gab ich jest eine kleine Schrift unter dem Titel: "Öfterreich, Breußen und Deutschland" heraus. Den unmittelbaren Unlag bot eine Brochure bes ehemaligen Staats= ministers, Grasen Ricquelmont, welcher die alte Metternichsche Politif breit trat und die einfache Wiederbelebung des Bundestages empfahl. Meine Schrift, welcher ich als Borrede ein ziemlich spöttisches Sendschreiben an den edlen Grafen vorangestellt hatte, blieb völlig unbeachtet. Denn gleich am Tage der Ausgabe wurde die Auflage von dem Militärgericht fonfisziert und vernichtet. Perfonlich blieb ich völlig unangefochten und da ich auch sonst in keinem politischen Prozek verwickelt gewesen, jo glaubte ich, daß die Universität gegen die Wiederaufnahme meiner alademischen Thätigkeit nichts einwenden werde. Ich richtete an die philosophische Falultät ein wohlbegrundetes Gesuch, in

welchem ich um die Zulaffung als Privatdozent der Runft= geschichte bat. Gin Zeugnis des früheren Geschäftsleiters ber Brager Kunftakabemie, Grafen Franz Thun, bag ich einen Rurfus funfthistorischer Vorlesungen bereits an der Runftschule erfolgreich gehalten, lag bei, in meinen Augen ein Haupttrumpf des Gesuches. Dem Franz Ihnn, der Bruder des Unterrichtsministers, war jest der Kunftreserent im öfterreichischen Ministerium und mir persönlich wohlgefinnt. Außerdem erbot ich mich, eine besondere Sabilitationsschrift, wenn es verlangt würde, abzufaffen. Trothem wies die Kafultät das Gesuch in schroffster Weise, ohne irgend einen Grund dafür anzugeben, ober meine Fähigfeit zu prüfen, zurud. Wie ich nachträglich erfuhr, hatte felt= famer Weise Georg Curtius, ber aus Deutschland berufene Philologe, am heftigsten gegen mich gesprochen und daß die Fafultät sich durch meine Zulasiung politisch fompromittieren würde, am nachdrücklichsten betont. Politische Tapferkeit war nie feine Sache gewesen, mabrend seines Brager Aufenthaltes ftreifte die Jurcht, irgend welchen Auftoß bei den Behörden zu erregen, an das Lächerliche. So ließ er 3. B. fich bei Dr. Vinfas burch eine gemeinsame Freundin, Frau Arnemann in Altona, entschuldigen, daß er ben anfangs eifrig gepflegten Berkehr nicht ferner unterhalte, weil ber Umgang mit einem Liberalen ihm in den Augen des Ministers, Grafen Leo Thun, schaben könnte.

Also auch dieser Weg ehrlichen Fortkommens war mir in meiner Heimat abgeschnitten. Der alte Plan, nach Deutschland zurückzusehren und hier mein Glück als Dozent zu versuchen, gewann neues Leben. Doch nicht allein wollte ich die Wanderung antreten. Ich hatte, zahlreichen Beswerbern zum Trotze, das Herz meiner Isabella gewonnen. Im Mai 1851 verlobten wir uns unter einem blühenden Fliederbaume. Unn galt es freilich mit doppeltem Eiser nach irgend einer sesten Stellung auszuspähen, zunächst durch eine größere litterarische Arbeit mich in deutschen wissenschaftlichen Kreisen einzusühren. In stiller Thätigkeit vers ging ein volles Jahr. Die einzige Erholung bot eine furze Reise nach Dresden zu meinem englischen Freunde, Ralph Noöl, die einzige Aufregung brachten die Seenen, welche den Tod meines spüheren Lehrers, Smetana, begleiteten und mich wider Willen auf den politischen Schauplatz zurücksührten.

Roël, von einer liebenswürdigen, feingebildeten Frau unterstützt, lebte sehr gesellig. Er unterhielt sowohl mit der vornehmen Dresdener Gesellschaft, wie mit litterarischen Mreisen regen Berkehr. Da gerade die Dresdener Konferenzen im Bange waren, so hatte ich Belegenheit, mehrere fleinstaatliche Diplomaten fennen zu lernen. Großer Gott, welche Summe von eigener Überschätzung, fflavischer Unterwürfigkeit unter Öfterreichs Machtwort, von wildem Breugenhaffe und bodenloser Unwiffenheit war hier vereinigt zu schauen. Der schlimmste Geselle unter diesen angeblichen Staatsmännern war ein Staatsrat Strauß, ber Vertreter von Baldeck, deffen Stimme fich in ein förmliches Krähen überschlug, wenn er auf das so schrecklich anmaßende Breuken zu sprechen fam. In solcher Umgebung gewann ich die später oft noch befräftigte Überzengung, daß felbst ein gang mittelmäßiger Journalist solche Dubend Diplomaten an politischer Sachkunde weit überrage. Der einzige Vorzug, die größere Personalkenntnis, nütt ihnen nichts, da sie den Wert der Personlichkeiten nicht abzuschäßen verstehen, durch Außerlichkeiten gewonnen oder abgestoßen werden.

Eine größere Ungiehungsfraft übten die littergrischen Freunde Roëls auf mich. Mit ihm im felben Saufe wohnten Guttow und Auerbach, beinahe tägliche Bafte an feinem Kamine. Guttow erschien zugeknöpft, um seine Lippen fpielte häusig ein ironisches Lächeln; das Bewußtsein der Überlegenheit prägte fich in den furzen friten Bemerfungen. mit welchen er sich in das Gespräch mischte, deutlich aus. Er veraab nie das geringste seiner Bürde, mahrend Anerbach nur zu oft durch seine, ich weiß nicht, ob natürliche oder fünstliche Naivetät zum Lachen reizte. Auerbach zeigte bamals häufig elegische Stimmungen. Er hatte ben Sprung von der einfachen Dorfgeschichte zum großen sozialen Roman gewagt. Aber fein: "Reues Leben", ber erfte Berfuch in dem Fache, griff nicht durch, eine Anzeige in Barnctes Centralblatt, als deren Berfasser Mommsen galt, führte geradezu vernichtende Hiebe gegen das Buch. Da ging benn nun Auerbach flagereich herum und fuchte nach einem Mitter, der zu seinen Bunften gegen die Kritifer auf den Rampfplatz treten follte. Huch mich wollte er für diefe wenig dankbare Aufgabe werben, doch ließ er fchließlich den Grund meiner Ablehnung, die geringe Befanntschaft mit der deutschen Presse, gelten und bewohrte mir eine freundliche Gefinnung. Auerbach war überhaupt im Berfehr eine liebenswürdigere Natur als Guttow. Er verfügte auch über volle Brufttone, während (Suttow durch fein hobles Pfeifen auf die Dauer erbitterte. Bei ihm hatte man immer die Furcht, daß er ploglich die Maske des patronisierenden Wohlwollens abnehmen und ein von Gifersucht verzerrtes Wesicht zeigen könne. Riemals habe ich aus seinem Munde ein Wort unbedingter, freudiger Unerkennung eines Echriftstellers vernommen, bagegen besaß er für ihre Schwächen das schäriste Auge. Er verfügte über eine feine satirische Aber, entbehrte aber vollkommen bes gemütlichen Humors. Selbst die Gehler Auerbachs waren harmloser Art. Wenn wir mit ihm spazieren gingen und Noël irgend einen guten Gedanken äußerte, zog Auerbach regelmäßig das Tafchenbuch heraus und notierte fich den Satz mit den Worten: "Schenken Sie mir den Ginfall, ich will Ihnen nächstens auch was Gutes schenken." Da Roël nur mit phrenologischen Studien sich beschäftigte, fo fam er nie dazu, das Bersprechen zu erfüllen. Wirklich aeschmadlos war der aute Auerbach nur einmal, als er und zur "Menschenerklärung" seines neugeborenen Rindes einlud. In einem Salon war der befränzte Rupferstich der Sixtina aufgestellt und Auerbach hielt eine mit vielen Gemeinpläten und Sentenzen gespickte Rede an die Freunde, das Rind und die Fran, welche lettere, wie mir schien, die Scene wenig erbaulich fand.

Bald nach meiner Heimkehr nach Prag ersuhr ich, daß Smetana auf den Tod frank liege. Frau Arnemann in Altona hatte den unglückseigen Mann im Hause des Dr.

Pinkas kennen gelernt und ihm nach feinem Abgang von ber Redaktion ber Union, nach seiner feierlichen Erfommunikation aus der katholischen Rirche, ein Usyl in Holstein angeboten. Er folgte bem Rufe und übernahm eine Erzieherstelle bei dem Grafen Pourtales. Aber nur wenige Monate hielt er in der Fremde aus. In engsten spießbürgerlichen Kreisen aufgewachsen, konnte er sich in neue Berhältniffe nicht mehr finden. Die Butter war zu falzig, der Mal zu fett, die Suppe zu fuß, die Leute sprachen anders und empfanden anders, als er gewohnt war, furz, das Leben wurde ihm unerträglich. Das Gefühl des rasch nahenden Endes steigerte das Heimweh. Er wollte zu Saufe sterben. Und so fam er denn zur veinlichen Aberraschung der Freunde schon nach wenigen Monaten wieder in Brag an und fand Aufnahme im Saufe feines Echwagers, eines nicht gerade feingebildeten, aber freuzbraven Mannes.

Smetanas Austritt aus der fatholischen Kirche hatte den Jorn der Klerisci in einem viel zu hohem (Brade ersegt, als daß er nicht ihre Rache hätte fürchten müssen. Schon kündigten fromme Bettelweiber an, daß sein Leichnam, wie der Kadaver eines rändigen Hundes, am Schindanger werde verscharrt werden und Betschwestern hatten Lisionen des leibhaftigen Teusels, welcher auf die Seele des Unschündigen lauere. Der Teusel kümmerte uns wenig, wohl aber besorgten wir, daß die fanatische Priesterschaft den Kranken in den letzten Augenbliden überrumpeln werde, um einen Widerruf zu erzwingen. Die Betehrung des Philosophen wäre ein glänzender Triumph für die Ultra-

montanen gewesen. Unsere Sorge erwies sich als aut begründet. Gines Morgens fam Smetanas Schwager atemlos zu mir, um zu melden, daß der Rardinalerzbischof, Burft Schwarzenberg, für ben Rachmittag seinen Besuch angefündigt habe. Als treuer Hirt muffe er sich bemühen, das verirrte Schaf zur Berde zurückzuführen. Smetana rief meine Silfe an und bat flehentlich, ihn mit dem Sirten um keinen Preis allein zu laffen. In feiner Aufregung fah er in dem Sirten den Wolf und fürchtete eine gewaltfame That. Gine furze Beratung mit Freunden führte zu dem Beschluß, daß der Rardinal nur in Gegenwart eines Arztes mit dem Rranfen sprechen durfe. Der Zustand des Kranfen rechtsertiate unsere Absicht vollkommen. Nur mußte erst ein Arzt gefunden werden, da der furchtsame Hausarzt gewiß auf den ersten Wint des Rirchenfürsten sich demütig entfernt hätte. Zum Olück war mein bester Freund, Sans Czermat, welcher damals als Wifftent im physiologischen Institut arbeitete, gern bereit, die Rolle des praktischen Urztes zu übernehmen. Bünktlich stellten wir uns ein. Auch der Rardinal ließ nicht lange auf sich warten. Er kam begleitet von einem baumftarken Priester, welcher fich überdies mit einem derben Anotenstocke bewaffnet hatte. Wunderbares Spiel des Zufalls! Derfelbe Briefter, namens Bruscha, hat sich viele Jahre später als Bischof, aus feiger Kurcht vor dem Tode, erheuft. Jest stand er bereit, einem Sterbenden die lette Stunde vergällen zu helfen. Co groß war die Macht der Gewohnheit, daß die anwesende Kamilie des Rranfen bei dem Cintritt des Rardinals fich

tief bis beinahe zum Anicfall beugten. Der Kardingl fpendete rasch den Segen und eilte in die anstoßende offene Rrankenstube. Sier traten wir ihm unerwartet entgegen. Den vornehmen falten Wint mit der beringten Sand, uns zu entfernen, übersah ich, erklärte ihm vielmehr in der höflichsten Weise, daß der Arzt bei der hocharadigen Aufregung des Kranfen diesen feinen Augenblick verlagen dürse, ich selbst auf die Bitte Smetanas der Unterredung als Zenge beiwohnen werde. Unwillig wandte sich der Kardinal zu bem Sterbelager und begann einen ziemlich feichten -die Schwarzenberge haben, wie der Kardinal selbst einmal bei einer Schulvisitation einräumte, das Bulver nicht erfunden - Sermon über die Unzulänglichkeit der Philo sophie, die Kraft des Glaubens u. s. w. Der Kranke brehte ihm den Rücken zu und wiederholte immer nur feuchend die Worte: Fort mit ihm! Der Ginficht, daß hier fein Siea für die Rirche zu hoffen sei, konnte sich selbst der Kardinal nicht verschließen. Zornig erhob er sich und verließ, ohne sich um jemand weiter zu fümmern, die Stube und das Haus. Pater Hruscha, welcher berweilen im Nebenzimmer besonders der Mutter und den Schwestern des Kranken mit Drohungen arg zugesett hatte, folgte ihm grimmigen Blides, die Augen rollend, den Stod schwingend. Um folgenden Tage ftarb Emetana. Die ratlose Familie übertrug mir die Sorge auch für die Bestattung. Frohlichen Herzens übernahm ich die neue, voraussichtlich veinliche Aufgabe nicht. Ich bedang mir nur die Begleitung des Schwagers als gesetzlichen Vertreters der Familie aus,

um den Vorwürfen, daß ich mich in fremde Ungelegenheiten eigenmächtig mische, zu entgeben. Go trotteten wir benn von Ponting zu Vilatus. Un ein Begräbnis auf dem fatholischen Friedhof war nicht zu benfen. Die Rirchenbehörden wiesen unser Unsuchen als halben Wahnstinn zurück. Die Bestattung auf dem evangelischen Friedhose unterlag aleichfalls großen Schwierigkeiten, ba Smetang nicht zur protestantischen Gemeinde gehörte. Der humane Sinn und die wissenschaftliche Bildung des Pastors der deutschevangelischen Gemeinde, Martins, half sie glüdlich lösen. Cine firchliche Funftion werde er nicht üben, von einer folden fönne vernänftigerweise nur bei wirklichen Glaubengaenoffen die Rede sein, selbstverständlich gönne aber die protestantische Gemeinde einem ehrlichen und ernsten Geistes: fämpfer eine Ruhestätte auf ihrem Boden. Borausgesett, daß die Polizei zustimmte, hatten wir also ein Grab für den Verstorbenen gefunden. Den Gang in das finstere Polizeigebäude traten wir mit schwerem Berzen an. Wiederbolt mußten wir anflovien, stundenlang warten, bis wir vor den Polizeigewaltigen, den berüchtigten Sacher-Masoch, vorgelassen wurden. Sacher Masoch hatte bis 1845 bas Amt eines Polizeipräsidenten in Lemberg verwaltet, in den Märztagen aber eiligst die klucht ergriffen. Die Polen vergagen nicht, daß er nach dem verunglückten Aufstande 1546 die Gefangenen in raffinierter Weise mißhandelt und gur Strafe ftets noch graufamen Sohn zugefügt hatte. Gie bedrohten ihn jett, nachdem das Blatt sich gewendet, mit harter Wiedervergeltung. Zacher-Masoch fand ein Uspl in

Braa, mo er zuerst ein Brivatbürcan für Polizeiinteressen einrichtete, frater an die Spike der Polizeidirektion gestellt wurde. 3ch stand nicht das erstemal dem allgemein gehaften, nicht minder gefürchteten Manne gegenüber. 2015 ich 1549 ben afabemischen Leseverein leitete, erbat er sich meinen Besuch, um mir ein reiches Büchergeschenk für ben Berein zu übermachen und zugleich sein warmes Interesse an meiner Thätiafeit auszusprechen. Wollte er mich in das andere Lager siehen ober mir nur eine kalle legen, und mich zu offener Rundgebung meiner Gesinnungen verloden? Echon Damals übte Sacher Majoch einen abidreckenden Gindruck auf mich. Die Ratur hatte ihn gezeichnet, den Inpus des Säßlich Bofen in ihm verförpert. Zum podennarbigen Wesicht gesellten sich fleine schielende Augen, struppiger Bart und unheimlich lauernde, an ein Raubtier erinnernde Bewegungen. 3ch fand ihn bei der zweiten Begegnung Umachen von einem zahlreichen Bolizeinicht verschönert. stabe trat er uns entaggen. Bon unserm Begehren wollte er nichts miffen. Smetana sei ja kein Protestant gewesen, fönne daher auch nicht als solcher bearaben werden. Nachdem er uns weidlich ausgeschimpft hatte, wandte ich mich mit den Worten der Thure zu, daß wir ein stilles Begrabnis, bas nach feiner Seite bin Anftog erregen fonnte, gewünscht hätten, die Polizei aber, wie es scheine, um jeden Preis einen Standal hervorrufen wolle. Diese Ertlärung würde ich öffentlich abgeben. Darauf kam er zur Besimmung. Er erlaubte endlich die Bestattung auf dem evangelischen Friedhofe, doch müßte ich perfonlich die Berantwortung

tragen, und gewärtig sein, sür jeden "Unsug" zur Rechenschaft gezogen zu werden. Was diese Rechenschaft bedeute, ersuhr ich noch am selben Abend durch einen Brief, welchen Dr. Pinkas von einem hochgestellten bestreundeten Beamten empfing. Er wurde gebeten, mich ja dringend zu warnen, etwa eine Grabrede zu halten. Denn in diesem Falle war der Besehl ergangen, mich zu verhaften und in ein ungarisches Regiment als gemeinen Soldaten zu stecken.

Die Scenen, welche fich bei bem Begräbnis abspielten, jind oft beschrieben worden. Da die von der Kirche be= soldeten Leichenträger ausstanden, so mußten Freunde den Sara von dem Sterbezimmer zu dem auf der Straße harrenden Totenwagen tragen. Uns war bange zu Mute. Auf der Treppe und Sausflur drängten sich die Menschen, auf dem Plate vor dem Saufe standen sie Ropf an Ropf. Unter ihnen allerdings liberale Studenten, Handwerfer und Arbeiter, aber auch die von Janatifern kommandierten Betschwestern und Bettelweiber sehlten nicht. Ein dumpfes Gemurmel empfing uns. Wir wußten nicht, ob wir es freundlich oder feindlich halten sollten. Da hatte einer der Sargträger, Dr. Pintas, Die glüdliche Gingebung mit erhobener Stimme: But ab! zu rufen. Das wirfte wie ein plötlicher Blitschlag. Die Reihen öffneten fich, die Männer entblößten das Saupt, die Weiber verstummten. Raum war der Sarg im Wagen, von welchem ein Rirchendiener mit auffälligem garm bas Rreng abschranbte, geborgen, fo befahl ein Polizeikommiffar dem Rutscher im Galopp zu fahren und den Weg nicht wie gewöhnlich durch die Stadt,

fondern um die Stadtmauer beramganehmen. Die nächsten Freunde warfen sich in bereitstehende Rutschen und folgten, so gut es ging, dem Leichenwagen. Nur wenigen Studenten gelang es, auf einem fürzern Wege im Laufschritt, gleich zeitig mit der Leiche den evangelischen Friedhof zu erreichen. Um Grabe angelangt, wurde ich von zwei Polizeiggenten in die Mitte genommen. Gie warteten auf das erste Wort, welches am Grabe gesprochen würde, um mich zu verhaften. Thne daß wir Freunde eine Abrede getroffen hätten, standen wir fest und einig zu einander. Wir nahmen die Süte ab, warfen jeder einige Schollen in das offene (Brab und entfernten uns im tiefsten Schweigen. Un Leib und Seele mude, fehrte ich in das gaitliche Saus des Dr. Vintas zurück, Trost suchend und findend bei dem wackern Manne und der geliebten Tochter. Die Gefahr war glücklich überstanden. Ein zweites Mal wollte und follte ich nicht mit der Polizei in Berührung fommen. Der Gedanke rascher Übersiedelung nach Deutschland reifte zum festen Blan.

Was sollte ich auch in Österreich, welche Thätigkeit konnte ich im besondern auf dem heimischen Prager Boden entsalten. In diesen Tagen wurde es für jeden Undessangenen klar, daß die brutale militärische Herrschaft, unter welcher wir seit der Unterwerfung Ungarns litten, durch die klerikale Reaktion abgelöst werden würde. Wilitärreck und Rutte zankten sich eine kurze Zeit miteinander, schließe lich siegte die Kutte.

Raffelte im Sahre 1848 jeder halbwuchsige Junge mit dem Säbel, so galt jest der Rosenfranz als gute Em-

psehlungsfarte. Das Strebertum kleidete sich in kirchliche Karben. Spötter erzählten, daß man die beiden leitenden Minister, Alexander Bach und Leo Thun, täglich in der Michaelskirche antressen könne. Der eine kniee vor einem Kruzisir rechts, der andere vor einem Marienbilde links und wer ihrer Gunst sicher sein wolle, thäte gut daran, sich neben sie auf die Kniee zu werfen.

In den ersten fünfziger Jahren wurde der Grund zu ber Schwächung ber äußern Macht und zu der innern Berrüttung gelegt, aus welcher nur ein genialer Staats mann Öfterreich wieder herausreißen fann. Wir warten noch bis zur Stunde auf ihn. Die herrschende Regierungs= form war einfach die organisierte Anarchie. Alle Staats: förper und Verwaltungsfreise gerieten in Unordnung. In der Urmee decte Gunft der Hohen die perfönliche Untüchtigkeit. "Intelligens" machte einen Offizier verdächtig, jedenfalls nicht beliebt. "Wir brauchen feine Räsonneurs, sondern tüchtige Dreinhauer!" Die siegreichen Keldzüge in der Lombardei hatten in die Reihen des Heeres einen tollen Übermut verpflanzt. Man hielt sich für unbezwing lich. Wozu also arbeiten und mit dem Studium der Kriegs: funst sich plagen? Wie die Armee, so wurde auch die Justizpflege grundfählich verdorben. Die neuerrichtete Gendarmerie schien nicht dazu da zu sein, Berbrechen zu verhüten und auszusorschen, sondern um die Zustizbeamten zu überwachen. Solange Erner lebte, waltete im Unterrichtsministerium der Grundsatz, daß wenigstens das philo logische Studium nach Kräften gefördert werden muffe. Nach

seinem vorzeitigen Tode wurde die firchliche Gesinnung bei Berufungen maßgebend. Die Berwaltung verlor, ba fich Die Gesetze, Verordnungen, Organisationen jagten, alle Stetigkeit, die Beamten zeigten sich teils verbittert und heimlich Oppositionsgelüsten zugethan, teils vollzogen sie mechanisch den Dienst, wenig befümmert um das Wohl des Staates, besto eifriger bagegen befliffen, ihr perfonliches Interesse zu wahren und ihre Beforderung zu beschleunigen. In dem Augenblicke, wo alle politischen Gedanken im Volke streng vervönt waren, tauchten die elementaren nationalen Bestrebungen wieder empor. Gie waren 1848 nicht gefährlich gewesen, weil sie mit liberalen politischen Wünschen Hand in Hand gingen. Jett fehlte das politische Gegengewicht. In schroffer Einseitigkeit wurden nationale Programme ausgestellt, langsam aber stetig vollzog sich die Bandlung von Gleichaultigfeit zur förmlichen Staatsfeinbichaft. Richt bas Staatswohl, fondern das nationale Interesse leufte die Stammesgenossen. Auf nationaler Gliederung wollten wir öfterreichischen Liberalen 1848 das öfterreichische Reich neu aufbauen; nun mußten wir unthätig zusehen, wie die nationalen Sonderintereffen den Staatsförper bedrohen und schwächen. Die Meaktion der fünfziger Sahre hat den Größenwahn der flawischen Stämme erzogen.

So sest unter diesen Umständen mein Plan stand, die Heimat, die mir jedes ehrliche Fortkommen verwehrte, zu verlassen, so hasteten doch an der Ausführung große Schwierigkeiten. Wird mich eine deutsche Universität als

Privatdozenten aufnehmen, und welche follte ich wählen? Als der lette Prasident des Franksurter Parlamentes, Simson, welcher gleichzeitig mit Dr. Pinfas in Karlsbad die Kur ge= brauchte, von meinem Borhaben hörte, lachte er über meine Leichtgläubigkeit laut auf. Es fei gar nicht baran zu benken, daß irgend eine deutsche Kakultät einen jungen öfter= reichischen Gelehrten zur Habilitation zuließe. 3ch würde von jeder als Ausländer angesehen und schon deshalb zu= rückgewiesen werden. Dieser Einwand hätte mich leicht entmutigt, wenn nicht gleichzeitig Drousen aus Jena, der mich auf einer Durchreise freundlich in Prag auffuchte, um, wie er liebenswürdig fagte, das Handwerf zu grüßen, und Robert Prut, an dessem "Deutschen Museum" ich fleißig mitarbeitete, mich aufgemuntert hätten, den Plan weiter zu verfolgen. Um sicher zu gehen, wollte ich noch vorher an einer größeren litterarischen Urbeit meine Kräfte versuchen.

Anfangs der fünfziger Jahre kam ein besonderer Zweig wissenschaftlicher Litteratur, die Brieflitteratur, in die Mode. Die Erläuterungsschriften zu Humboldts Kosmos hatten dazu wesentlich beigetragen. Sie erschienen in der Form von geologischen, botanischen Briefen, welchen psychologische, ästhetische Briefe u. s. w. folgten. Der Schriftsteller hatte dabei den Borteil, daß er den trockenen Ton des Lehrbuches leichter vermeiden, das Wesentliche in ein schärseres Licht setzen konnte. Ich plante eine Neihe sunstthistorischer Briefe, in welchen ich versuchen wollte, den Entwickelungsgang der bildenden Künste in großen Zügen zu schildern und ihren Zusammenhang mit der übrigen, besonders

poetischen Rultur bargulegen. 2013 ich biefe Gebanken meinem alten Freunde und Berleger, Friedrich Chrlich. mitteilte, war er aleich bereit, den Druck zu übernehmen. Der Umfang wurde auf vier Befte, den vier Weltaltern entsprechend, festaestellt. Mit Aleis und Liebe ging ich an die Arbeit, so daß bereits im Winter 1851 das erfte Beit, die Briefe über die altorientalische Runft, ausgegeben werden konnte. Unerwartet stieß ich dabei auf Cenfurschwierigfeiten. Der Militärrichter, welcher die Breffe zu überwachen hatte, nahm Unftog daran, daß ich den Hindus Die antife Echicffalsidee absprach und badurch die Mängel in ihren Inrifch fo fesselnden Dramen erflärte. Der weise Salomon, Franz biek er und Auditeurmajor war er, fand darin einen gehäffigen Angriff auf die Hindureligion und zwang mich zu einer abgeschwächten Form meines Cakes und zum Umbrucke bes ganzen Bogens.

Hatte das Heft sich nicht den Beifall der löblichen Militärbehörde erobern können, so sand anderer Stelle eine gute Ausnahme. Humbeldt schried mir in seiner Weise einen schiesen und krummen Brief, aus welchem ich zwar die Lobeserhebungen als Höslichkeiten strich, aber doch entnahm, daß er die zehn Bogen mit Ausmerksamkeit gelesen hatte. Hermann Hettner zollte dem Kest im Deutschen Museum eine so reiche Anerkennung, daß ich schon eitel hätte werden können. Zedensalls besaß ich jest eine litterarische Einsührung in deutsche Fakultäten. Die solgenden Heste erschienen viel langsamer und waren nicht mehr mit gleicher Liebe gearbeitet. Mein Freund Chrlich stard, der Erde

seines Verlags brang auf rasche Vollendung und wollte von einer Vermehrung der Heite, die mir notwendig ersichten, nichts wissen. Dadurch wurden die letzten Abschnitte überhastet und zu kurz behandelt.

Unfang Juni 1852 begann ich die Entdeckungsreife nach einer neuen Seimat. Zuerst sprach ich in Salle vor. um mit den versönlichen Freunden und volitischen Berwandten, befonders Robert Bruts und Mar Duncker, Rat zu pflegen. Gie waren der Meinung, daß ich sofort nach Berlin reisen und hier Johannes Edulze, bem vortragenden Rat im Rultusministerium und Universitätsreferenten, mich poritellen follte. Sätte ich deffen Zustimmung zu meinen Planen, so ware mir die Zulassung als Privatdozent an einer preußischen Universität gesichert. Die lettere hatte ich allerdinas im Sinne, da ich nach meiner ganzen po= litischen Anschauung dem preußischen Staate zuneigte. Ich war sogar Thor genug, zu glauben, meine Verteidigung des Rechtes Breugens und Deutschlands gegen die gewaltfame Politif Schwarzenbergs wurden mir in Berlin aut ausgelegt werden. Johannes Schulze, an den mich Brut brieflich empfohlen hatte, empfing mich freundlich, hörte geduldig die Erzählung meines Lebensweges, meine Blane an. Dann sprang er auf: "Liebes Rind, Sie gehen nach Bonn, nur nach Bonn. Dort allein ift der rechte Platz für Sie, bort allein können Sie Erfolg haben. Sie in einigen Tagen wieder, ich will an Ritschl schreiben Nach Bonn, nur nach Bonn!" Zo war in weniaen Mi= nuten meine Laufbahn fest bestimmt.

Den Aufenhalt in Berlin benutzte ich natürlich, um mich auch ben ältern Nachgenoffen vorzustellen. Schnaafe. obidon feit Sahren frankelnd und zurückgezogen lebend, nahm mich doch auf das freundlichste auf. Unvergeflich bleibt mir die Erinnerung an den feinsinnigen, trot seines großen Ruhmes überaus bescheidenen Mann mit dem durchaeisteten Untlit, dem scharf und doch milde blickenden Auge, mit dem humorvollen Zuge um die Lippen, welcher so völlig frei von allen persönlichen Interessen nur der Wiffenschaft und ber auten Cache lebte, jeden, der es perdiente, gelten ließ, für jeden, beffen ernstes Etreben er erkannte, wohlthuende Aufmunterung bereit hatte. Schnaafe blieb seitdem bis zu seinem Tode mit mir in regem per= fönlichen und brieflichen Verkehr. Auch Waagen, ein jo vialer, älterer Herr, den Ropf voll Schnurren und Anckoten, aber auch voll wertvoller Runftnotizen, erwieß sich gleich: falls überaus wohlwollend. Durch die beiden Gönner wurde ich mit Gerhardt, Raumer, Paffow, von Schlözer, bem alten Bendemann näher befannt, fo daß die Tage bes Wartens in Berlin nur zu rafch verflogen. Unglück hatte ich nur mit Friedrich Eggers und Franz Rugler. Bei ersterem glaubte ich anfangs an einen Arrtum in der Norene. Ich wurde in ein Damenboudoir geführt, in welchem es ftart nach feinsten Parfums buftete. Zierliche Blumenständer, ein glänzender Bogelfäfig, auf Tischen goldgeränderte Bücher, der Schreibtisch auf das säuberlichste geordnet, trasen mein Auge. Freilich als Eggers eintrat, in eleganter Hanstracht, jedes Wort abgemeffen, jede Be

wegung abgerundet, da merkte ich, daß Etube und Bewohner trefflich zusammen passen. Wir wechselten einige höfliche Redensarten und damit hatte die Begegnung ein Ende. Rugler empfing mich mit unbegreiflicher Grobheit, er ließ mich stehen, gab mir deutliche Winke, daß er meine funstgeschichtliche Thätigkeit für ganz überstüssig erachte und schloß seine Rede, ohne daß ich eigentlich zu Wort kam, mit der Versicherung, seine Zeit sei sehr kostbar, er nehme selten Besuche an, erwidere sie niemals. Ich empfahl mich und habe Kugler nie wieder gesehen.

Am Tage meiner Abreise nach Bonn konnte ich meiner Braut schreiben, daß ich die Tasche voll gewichtiger Em psehlungen an Bonner Prosessoren und Privatdozenten besitte, und meine Absicht, mich in Bonn niederzulassen, wohl gelingen durste. Wir schwelgten in fühnen Hoffnungen und sahen den Tag unserer Berbindung merklich näher gerückt. Allerdings waren wir uns der Unzulänglichkeit der Einnahmen eines Privatdozenten zur Gründung eines heimischen Herbes, und wenn er noch so klein wäre, be wußt. Aber auch in diesem Punkt wandte sich jest mein Schicksal unerwartet zum guten.

Seitdem ich im "Konstitutionellen Blatte aus Böhmen" und namentlich in der "Union" die orientalische Politif in dem Sinne besprochen hatte, daß es in Österreichs Interesse liege, die Rumänen, Bulgaren, Serben in ihren Ansprüchen auf größere Selbständigkeit zu unterstützen, ihnen das stete Schielen nach Rußland abzugewöhnen und bei der Psorte sich zu ihren Gunsten zu verwenden, stand

ich mit den füdflavischen Politikern und Regierungsmännern auf gutem Juge. Sätte die Union länger ihr Dafein gefristet, so ware sie das Hauptorgan der südslavischen Volksstämme geworden. Rach ihrer gewaltsamen Unterbrückung fehlte es an einem folden Sprachrohre. Da faßten ber ferbische Minister Garaschanin und fein Sefretar Marinovich, ein Bulgare von Geburt, von den jüngern füdflavischen Staatsmännern unftreitig ber tüchtigfte und gebildetste, den Plan, statt die Gunft einer einzelnen Zeitung zu suchen, lieber einen ständigen Agenten zu bestellen, welcher die Vertretung ber Intereffen Serbiens und weiter ber Donauländer gegenüber der wenig günftigen Meinung Westenropas übernehmen sollte. Diese Rolle war mir zu: gedacht. Um zweiten Tage nach meiner Ankunft in Bonn erhielt ich die Aufforderung zu einer Konferenz mit Garaschanin und Marinovich in Köln. Sie waren auf der Reise nach Baris beariffen und machten in Köln Salt, um mit mir die Sache in Ordnung zu bringen. Garaschanin fprach nur gebrochen Deutsch, Marinovich bagegen ein vortreffliches Französisch. Mit diesem verhandelte ich. Waren wir über einen Bunkt einig geworden, so verdolmetschte er ihn für den Minister in das Serbische. In zwei Tagen waren wir vollkommen einig. Mir fiel eine doppelte Aufgabe zu. Ich follte in den angesehensten Zeitungen Frankreichs, Englands und Deutschlands alle Berichte, welche sich auf Gerbien bezogen, aufsuchen, in Auszügen an Marinovich senden, in bringenden Fällen die portommenden Brrtumer gleich widerlegen. Dann aber fiel mir noch die wichtigere Aufgabe zu, auf Grund der empfangenen Instruftionen die öffentliche Meinung über die Zustände und Die berechtigten Aufprüche Gerbiens aufzuklaren. Als Richt= ichnur galt: Loderung ber türfischen Bande, Steigerung ber politischen und wirtschaftlichen Gelbständigkeit und Abwehr bes ruffischen Einfluffes. Anfangs ging unfere Meinung bahin, bak fich bas öfterreichische Ministerium für die serbischen Interessen gewinnen ließe. Gar bald er= fannten wir den Irrtum. Die brutale und doch immer aanz schwankende und unklare Politik der Wiener Staatsfanglei wurde bem Streben ber Donaustgaten ebenso ge= fährlich wie der ruffische Chracis. Als Sahresaehalt bot mir die ferbische Regierung 2000 öfterreichische Gulden (ca. 1000 Thaler) an, eine Summe, die weit meine Erwartungen überstieg. Gehobenen Sinnes verließ ich Köln, wo wir auf der Strake durch den und stets auf dem Juke folgenden roten Serezaner mit Natagan und Bistolen im Gürtel nicht geringes Aufsehn machten. Lief nun noch die Habilitation in Bonn ohne Gefährde ab, fo ftand ich auf bem Gipfel des Glucks, durfte mit Sicherheit auf die nahe Berbindung mit der geliebten Braut hoffen.

## 11. Bonner Unfänge.

Un einem Sonnabend Vormittag fam ich in Bonn an und stieg im kleinen Hotel Abeined am Landungsplatze der Dampfschiffe ab. Co lernte ich das fröhliche Albein leben gleich an der Quelle kennen. Kurt von Schlözer hatte mir in Berlin auf die Seele gebunden, doch ja zu erst und vor allen andern den jungen Historifer Otto Abel aufzusuchen. Das sei ein goldener Mensch, ein ehrlicher Schwabe und guter Deutscher, wohlwollend im Berzen, aber unbestechlich im Urteil. Dieser würde mir den besten Rat geben und mich über die Bonner Verhältniffe am beften unterrichten. Ich folgte Schlözers Mahnung und gewann in dem ersten Bonner Befannten zugleich meinen besten Freund. Otto Abel war nicht allein Dahlmanns Liebling, sondern stand auch bei der gangen Kafultät in verdientem Unsehen, genoß in den besten Familien die Rechte des Hausfreundes. Er hatte aus den Zeitungen schon mancherlei über mich gehört, so daß ich mich nicht förmlich bei ihm einzuführen brauchte. Im Laufe des Gespräches fand es fich, daß wir die gleichen politischen Grundsätze hegten und auch fonft in der Wertschätzung gahlreicher Menschen übereinstimmten. Freilich machte ich die Entdeckung, daß ich auch in Preußen zur ecclesia pressa gehören werde, folche politische Anschauungen, wie sie Abel und ich hegten, in Berlin als schnöbe Opposition galten.

An jedem Sonnabend versammelten sich im Sommersemester die jüngeren Dozenten nachmittags zum Kegelspiel und einem Schoppen sauersten Weines in Honeckers Garten vor der Stadt. Abel sud mich ein, mitzuhalten, da ich auf diese Art ganz zwanglos mit einer größeren Zahl tüchtiger Kollegen in Verfehr treten könne. Wie viel Veusgierde auf den Anaben aus der Fremde, wie viel persönliches Interesse bei den einzelnen mit im Spiel war, konnte ich natürlich nicht abmessen. Im ganzen durfte ich mit dem Empfange wohl zufrieden sein. Aus den Gesprächen merste ich, daß mein Eintritt in den Universitätskreis bereits als sicher angenommen wurde und die geselligen Beziehungen der Dozenten bei allem Freimut einen überaus liebense würdigen, heitern Zug besaßen.

Unerwartet glatt und rasch verlies die vom Präsidenten Simson als Unding erklärte Habilitation. Die philosophische Sektion, an ihrer Spike Nitschl und Welder, hatten über mein Gesuch zu entscheiden. Beide Männer, von mir bald nach meiner Ankunst begrüßt, äußerten sich im Privatsgespräche wohlwollend und meinen Wünschen sreundlich gestimmt. Sie bewährten das Wohlwollen vollaus auch in ihren amtlichen Gutachten. Durch die Wiedereinsührung der Kunstgeschichte in den Kreis der Lehrsächer der philosophischen Fakultät wurde eine Lücke ausgesüllt, von meiner

perfönlichen Befähigung lege aber bas erfte (und bas unterbessen herausgegebene meite) Sest der "Runfthistorischen Briefe" ein gultiges Zeugnis ab. Die Fafultät beschloß von der Forderung einer besondern Habilitationsschrift oder Prüfung abzusehen, mit der "Nostrifikation" sich zufrieden zu ftellen. Das heißt: ich follte vor ber versammelten Kakultät eine in lateinischer Eprache verfaßte Abhandlung porlesen und gegen etwaige Angriffe verteidigen. Der Gegenstand der Abhandlung wurde mir freigestellt. 3ch ariff zu meinem alten Lieblinassake zurud, daß die Natur und die Gesetze der fünstlerischen Thätiakeit richtia und vollständig nur auf dem Wege der historischen Forschung ergründet werden können, die spekulative Usthetik immer nur die in einem Zeitalter herrschenden Runfterscheinungen in eine allgemeine Form bringe, der Geschichte also nach: hinke. Gifrig schritt ich an die Arbeit; alle meine cicero nianischen Erinnerungen rief ich wach, um ein halbwegs genießbares Latein zu stande zu bringen. Mit Berzklopfen las ich in der Kafultätssitzung meine Weisheit vor. Bei einzelnen, wie mir schien, besonders eleganten Wendungen und fühnen Ronftruktionen glitt über Ritschls Untlit ein leifes Edmungeln. Er erzählte mir fpater, bag ihn mein Vortrag nicht wenig ergött habe, bas wäre fein geradezu falsches, ja sogar ein fließendes Latein gewesen, aber von der alten Römersprache hätte er nichts bemerkt. Ich hätte ihm erft flar gemacht, was Mlofter- und Zesuitenlatein bebeute. Das Bergklopfen steigerte sich, als ich die Borlesung geschlossen hatte und nun den Anjang der Disputation

natürlich auch in lateinischer Sprache erwartete. Bu meiner angenehmen Überraschung hielt der alte Brandis die Gegenrede auf aut Deutsch. Go fehr er auch die Verdienste der historischen Forschung würdige, so habe doch nicht fie, sondern erst die Philosophie das lette Wort zu sprechen. In diesem Puntte scheine ich ihm benn boch ber Spekulation nicht gerecht zu sein. Ich schickte mich an, meine bescheibenen Einwendungen vorzubringen, wollte auf das Gebiet der Religion hinweisen, wo ja gleichfalls erft historische Untersuchungen das volle Licht in das Wesen und den Ursprung der religiösen Borftellungen bringen. Doch Welder fam mir zuvor: Brandis überschätze denn doch den Wert der philosophischen Betrachtung, welche nachweisbar niemals von selbst eine neue Auffassung des Runftlebens und vor allem der Kunstentwickelung angebahnt hätte. Er geriet in immer größeren Eifer und stedte damit seinen Geaner an, welcher nun gleichfalls in Tener geriet und seine Ansicht mit gesteigerter Leidenschaft verteidigte. Wir andern hörten er: staunt und ergötzt dem Rampffpiel der beiden Selden zu. Ich blieb ganz vergeffen. Die für die Disputation anberaumte Zeit war längst verstrichen, mehrere Mitalieder der Fakultät wurden unruhig, da sie bereits in ihren Auditorien erwartet wurden. Der Streit, bei welchem ich unwillfürlich eine stumme Rolle übernommen batte, schien noch lange nicht zu Ende zu sein. Da drang endlich Ritschl mit feiner scharfen Stimme durch. Er schlage vor, nachdem meine Abhandlung zu so sesselnden Erörterungen geführt habe, die Disputation als geschlossen, die Habilitation als voll-

zogen anzusehn. Nitschl, von Welder unterstützt, that nech mehr. Nachdem ich bereits an der Brager Runstafademie und Universität als Dozent aufgetreten fei, fonne man von einer Probevorlesung als Bedingung der Sabilitation füglich absehen. Ich solle zwar eine Probevorlesung am Anfang bes nächsten Semesters halten, aber schon jest seien mir die .. venia docendi" zu erteilen und meine Borlefungen in den Leftionskatalog aufzunehmen. Somit war ich also bem Bonner Lehrförper förmlich einverleibt. Weber Hitschl, welchen wesentlich menschliches Wohlwollen und Abneigung gegen unnütze Formalitäten leiteten, noch ich hatten eine Uhnung, wie tief Diefer Kakultätsbefchluß in mein Schickfal eingreifen follte. Jubilierend trat ich die Seimreise an. Alles war mir geglückt, alle Blane und Soffnungen reiften ber Erfüllung entgegen. Meine materielle Lage erschien vollfommen acfichert, mein Augendideal, als deutscher Universitätslehrer zu wirken, stand als Wirklichkeit vor mir. Mur zu rasch verflogen die Wochen in Brag. Natürlich verbrachte ich alle freien Stunden in der Rähe der geliebten Braut, welcher ich nicht genng von dem fröhlichen Leben am Rhein, von den freundlichen Menschen in Bonn erzählen fonnte. Wir brauchten nicht mehr von einer glücklichen Bukunft zu träumen, wir glaubten sie mit den Sänden bereits zu greifen. Nachdem ich meine Junggesellenwirtschaft aufgelöft, mit Jabella die Einrichtung unserer fünftigen Behaufung verabredet hatte, - wir beschloffen für die ersten Wochen in einer möblierten Wohnung zu wohnen und gemeinsam dann unser endgültiges Seim zu wählen

tehrte ich im Serbst wieder nach Bonn zurück. Für das Winterhalbiahr hatte ich als Bublifum Raffael, als Brivattollea eine allaemeine Übersicht der Aunstacschichte aewählt. Durch die lettere Porlehma wollte ich mich selbst orientieren, mit den Zuhörern Fühlung gewinnen, die erstere Mono. graphie follte meine besondern Renntnisse befunden. Abel und die übrigen Freunde machten mich darauf aufmerkfam. daß ich bei der Neuheit des Gegenstandes nur in der öffentlichen Vorlefung auf Zuhörer rechnen dürfe, das Privatfolleg selten gleich das erstemal zu stande fomme. Es war also both schon ein Ersola, daß sich auch zu diesem Buhörer, allerdings nur vier meldeten, welche mir aber fämtlich treu blieben. Mir find ihre Namen bis beute fest im Gedächtnis geblieben: von Roorden, Bater und Sohn, ber lettere nach vielen Jahren wieder mein Rollege in Leipzig, Graf Solms-Laubach und Theodor von Bunfen. Die öffentliche Vorlesung hatte gleich von Anfang eine arößere Zahl von Zuhörern versammelt, welche von Woche zu Woche auschwoll, so daß gegen den Schluß des Semesters ber geräumige Hörfagl fast ganz gefüllt war.

Bur Beseitigung meiner Stellung als Dozent trugen vornehmlich zwei Umstände bei. Mehrere jüngere Universitätslehrer hatten sich vereinigt, zum Besten der vertriebenen Schleswig-Holfteiner öffentliche Borträge in dem weitbestaunten Saal zum goldenen Stern zu halten. Sie sorderten mich zur Mitwirfung auf. Damals waren öffentliche Borträge noch nicht so abgegriffen und abgenützt, wie in den späteren Jahrzehnten. Wer einen Ersolg erzielte, wurde

ben besten Kreisen bekannt und gewann die Gunft der öffentlichen Meinung. Es gelang mir, sowohl in Bonn, wie bei der Wiederholung der Vorträge in Möln, zum Besten der Dombaufasse, bei den Zuhörern Beifall zu finden. Alber auch die andere schwerere Probe, eine Borlesung im Rreise der Rollegen und für diese ausschließlich bestimmt, bestand ich mit Ehren. Der "Schwan" lebt nur noch dunkel in der Erinnerung des jüngeren Geschlechts, da seine Glang zeit schon in den sechziger Sahren zu Ende ging. Uns einer fröhlichen Vereinigung einiger Brivatdozenten bervorgegangen, ohne fest formulierte Satzungen, hatte er sich allmählich zu einer ständigen, man möchte sagen, offiziell anerkannten Universitätseinrichtung entwickelt. Jeden Camstag abends versammelten sich im "Schwanen", einem Gast: hans dritter Klasse, bei honneder, der dafür sorgte, daß Speise und Trank stets die Rebensache, eine leidige Pflicht= erfüllung blieben, die Privatdozenten und einige jüngere Professoren, welche sich ihnen anschlossen, um zunächst einen wiffenschaftlichen Vortrag anzuhören und dann noch eine bis zwei Stunden zwanglos zu plaudern, auch zu streiten. Zweimal im Jahre, am Martinstag und am Sonnabend vor Karneval wurde der Schwan selbst Gaftgeber und lud die alten Herrn der Universität zu einer solennen Bowle ein. Man merkte es nicht allein den Trinksprüchen der letteren an, welches Unsehen der Schwan genoß. ber Eifer, mit welchen auch die ältesten und angesehensten Mitglieder, an ihrer Spite Dahlmann, Brandis und Welder, der Einladung stets folgten, bewies, daß es der Echwan

wohl verstanden hatte, sich bei der ganzen Universität in Achtung zu feten. Er war der Gerichtshof, welcher über jeden neuen Dozenten das Urteil fällte. Genüate deffen Schwanvortrag nicht, zeigte er in den wissenschaftlichen Erörterungen grae Bloken, so hatte er Mühe, eine gelehrte Regulative wieder zu gewinnen. Gerade in meinem ersten Bonner Winter schwamm ber Schwan im besten Kahrwasser. Otto Abel hielt seinen berühmten Bortrag über die Legende bes böhmischen Nationalheiligen Robann von Nevomuk, in welchem er die großartige, von Zesuiten verübte Geschichts: fälfdung umviderleglich nachwies und mit Sumor erzählte, wie der Heilige durch Mischung aus einem historischen Roham von Bomuk und dem Maaister Suß geschaffen wurde. Ein czechischer Historifer, namens Tomek, hatte ihm in Berlin die erste Unregung zu dieser fritischen Studie gegeben, ich fonnte ihm aus meiner Heimat mancherlei Beiträge zu ihrer Stütze liefern, das beste hat aber doch erst Abels Scharffinn und unbestechlicher Blid für die Wahrheit hinzugefügt. Die Ultramontanen in Bonn, welche ich bei diesem Anlaß zuerst kennen lernte, schäumten vor Wut, der böhmische Epistopat hielt es für Lislicht, durch einen obsturen Theologen eine lendenlahme Gegenschrift ausarbeiten zu laffen. Später bedachte fich die Rirche eines besieren und suchte den wissenschaftlichen Streit totzuschweigen. Das gelang ihr auch in Böhmen. Die Czechen fühlen befanntlich den Boden unter sich zittern, wenn von historischen Kälschungen die Rede ist und verbanden sich mit den Klerifalen, die Jesuitenlegende noch fernerhin aufrecht zu halten. Für die wissenschaftliche Welt hat Otto Abel das letzte Wort gesprochen.

Mein Schwanvortrag bewegte sich im ruhigsten Fahrwasser, da ich einen streng kunstgeschichtlichen Gegenstand behandelte, doch hatte er das Glück zu gesallen und das Mistrauen, welches vielleicht aufangs einzelne Kollegen gegen den Mann aus Nazareth-Tsterreich hegen mochten, völlig zu zerstreuen. Bei den nächsten Wahlen wurde ich sogar in den Vorstand des Schwanen gewählt.

Un Urbeit und auch an geselligen Zerstreuungen fehlte es mir in diesem Winter nicht. Dennoch schlich er ent= settlich langfam vorüber. Zählte ich boch die Wochen und bann die Tage bis zu meiner Heirat und ftand es bei mir fest, sobald ich die Rollegien geschlossen hatte, auf der Stelle abzureifen. Beinahe hatte aber noch ein fchlimmer Robold meine Plane zu Baffer gemacht. Das von ber ferbischen Regierung ausgeworfene Gehalt, obichon längit fällig, fam nicht, und auf meine Unfrage nur die Untwort. bak es zur Absendung bereit liege. Mein eigener Geldvorrat ging aber bedenklich zur Neige. Sollte ich ruhig in Bonn zuwarten, auf die Gefahr bin, daß vielleicht die Sochzeit verschoben werden muffe? 3ch faßte einen verzweiselten Entschluß. Die schöne gebundene Gesantausgabe Richtes und Hegels, einige Prachtwerke ohne wiffenschaftlichen Wert auf meinem Büchergestell schienen mich über meine arge Berlegenheit zu verhöhnen: "Ein schöner Bräutigam voll Liebessehnsucht, der sich nicht zu helfen weis! Uns brauchft bu doch nicht und läffest uns nur verstauben! Mache, daß wir in würdigere Hände kommen!" Es überkam mich boch eine große Scham, als ich dem Antiquar meine Bücher zum Kaufe anbot und nach geschlossenem Geschäft meinen Namen nennen mußte, damit der Antiquar auch eine Bürgschaft meines redlichen Erwerbes besitze. Mir blieb aber keine andere Wahl. Die Zeit drängte und in Prag allein konnte ich auf die eine oder die andere Art aus meiner Verlegenheit mich reißen. Zum Glück nahmen dieselben ein rasches Ende. In Prag lag mein Gehalt bei dem Bankhause zur Auszahlung bereit. Und so seierte ich am 5. April 1853 ohne jede äußere Trübung den glücklichsten Tag meines Lebens.

Unsere Hochzeitsreife schränkten wir auf eine langfame Rücksahrt nach Bonn ein, wo uns ein trauliches Rest und die Freude einer ersten Hauseinrichtung winkten. Nach einer furzen Raft in Dresden bei Roëls manderten wir nach Sannover. Ich fannte die niederfächsischen Städte noch nicht, auch Rabella war die norddeutsche Art fremd, bisher sogar antipathisch gewesen: die Berliner Geheimräte, mit welchen ihre Eltern in Karlsbad verkehrten, waren allerdings nicht danach angethan, für Nordbeutschland Sympathicen zu werben. So machten wir also beide eine Studienreise, beide mit gutem Erfolge. Lebendig trat mir die alte, echte deutsche Runft in den romanischen Kirchen und in den schmuckreichen Holzbauten der Renaissance vor die Angen. Meine junge Frau aber war überrascht von der herzlichen Teilnahme, welche sich hinter scheinbar kühlen Umgangsformen barg und erfreut über den reichen Intereffenkreis auch ber Frauen. Nur unfer Magen sehnte sich zuweilen nach der Heimat zurüd; er ist bis zur Stunde gut österreichisch geblieben.

Den längsten Ausenthalt machten wir in Hildesheim, wo der würdige Senator Römer, der Bruder des Bonner Dozenten, des Geologen Ferdinand Römer, als trefflicher Führer und zugleich als liebenswürdiger Gaftfreund uns zu größtem Dank verpflichtete. Wir ahnten nicht, daß unterdessen in Bonn eine dunkle Wolke aufgestiegen war, welche sich über meinem Hause zu entladen drohte.

Schon im Laufe bes Winters hatte mich ber Staats: anwalt, oder Oberprokurator, wie er damals hieß, am Bonner Landaericht, Berr von Ammon, der viel in Universitätsfreisen verkehrte, darauf angesprochen, daß der Brager Polizeidirektor Cacher = Masoch mich dem Gericht als bedenkliche Versönlichkeit denunciert hätte. "Ich habe ihm in einer Weise geantwortet, fügte er hinzu, daß er uns wohl nicht mehr mit so gemeinen Anschwärzungen behelligen wird." Da viele Monate vergingen, ohne daß fich Cacher : Masoch regte, so hielt ich die Cache für abgethan. Als wir nun in Bonn in unfere fleine schmucke Wohnung einzogen, fand sich unter ben vielen Blumen und Willkommengrüßen der Freunde auch ein Brief des Mektors vor, in welchem er mich bat, ihn sofort, wegen einer wichtigen Sache, zu besuchen. Er teilte mir mit, daß ber Brager Polizeidirektor, durch die erste Abweifung nicht abgeschredt, fich an das Unterrichtsministerium in Berlin gewandt und in einer ausführlichen Denkschrift vor meinem

Thun und Treiben in Preußen gewarnt hätte. Er ftütte seine Anklagen auf drei Bunkte; auf meine Geschichte des Repolutionszeitalters, auf meine notorisch volitische Unrüchiafeit in Brag und endlich auf meine bemagogischen Umtriebe als Präsident des afademischen Lesevereins. Der Minister von Raumer forderte mein Buch ein und befahl dem Reftor, mich über die weiteren Unklagen zu vernehmen. Zwischen ben Zeilen war zu lesen, daß der Minister vorhabe, mir die Erlaubnis zum Dozieren zu entziehen. Zum Blück für mich war der Rektor, der Professor der katholis schen Theologie, Hilgers, ein überguß human gefinnter, milder und wohlwollender Mann. Er hatte selbst von firchlichen Kanatifern manniafache Verfolgungen erbuldet und wußte daher aus eigener Erfahrung, wie leichtfertig folde Deminciationen in die Welt aeschleudert werden. 3ch follte nur Mut fassen, er und die Universität würden gewiß für meine Rechte eifrig eintreten, nun aber ruhig überlegen, wie man die Antlagen Sacher-Masochs am besten entfräften fonne. Auf den dritten Bunft lege das Minifterium das größte Gewicht. Welche Beweggründe mochten Sacher-Masoch zu einem so feindseligen, überdies verleumberischen Anarisse getrieben haben? 3ch fonnte keinen andern finden, als seine befannte Polizeimanie. Er hielt den Tag für verloren, an welchem er nicht irgend eine Polizeiintrique angezettelt, obere Behörden durch Schreckensnachrichten aus ihrer Ruhe gebracht, Körperschaften und einzelne Individuen hinterrucks verdächtigt hatte, das alles, um den Eifer und den Wert der Polizei in helles Licht

zu stellen. Hatte er doch einige Jahre später ganz aus dem blauen Himmel einen weitverzweigten revolutionären Bund böhmischer Bauern ersunden und denselben in Wien angezeigt, nur um den Statthalter Böhmens, der mun zum Bericht ausgesordert wurde, in Verlegenheit zu bringen. Tiese letzte That brach ihm übrigens den Hals und hatte seine Absehung vom Amt zur Folge. Wahrscheinlich spielte auch tieser (Vroll gegen meinen Schwiegervater bei der gegen mich gerichteten Temmeiation mit. Pintas war der einzige angesehene Politister, welcher Sacher-Massoch unver holen Verachtung zeigte, während die anderen Mitglieder der Neichstagsrechten, insbesondere die Ezechensührer, ihm scherwenzelten. In mir sollte Pinkas getrossen werden.

Gar trübselig saßen nun Jabella und ich beisammen, sinnend, wie wir die über und zusammenstürzenden himmelsstützen wieder besessigen könnten. Die "notorische Unrüchigseit in Prag" konnte ich glänzend widerlegen. Unter den Papieren, welche ich der Universität der Vorschrift gemäß vorlegen mußte, besand sich auch ein "fogenanntes Sittenzeugnis", die Bestätigung des Prager Magistrats, also der zuständigen Behörde, daß ich mich bisher eines guten Venmundes erfreut hätte. Mein Schwiegervater, welcher mir das Sittenzeugnis besorgte, erinnerte den betreffenden Beamten daran, daß das Schriftstüd in das Ausland ginge; er möge es daher nicht nach dem üblichen "Schimmel", d. h. der Schablone absassen, sondern sich eines guten Deutsch besseißigen. Der Beamte verstand ihn so, daß er einen pathetischen Ton anschlagen müsse und sparte nicht die

Ausbrücke des Lobes. Ich ftand als wahrer Mufterbürger da, welcher die höchste Anerkennung bei allen Rlaffen der Bevölkerung genoß. Diesem Pfeile aus Sachers Röcher war also glücklich die Spitze abgebrochen. Wie follte ich aber beweisen, daß der nach dem Minster deutscher Uni: versitätsvereine gegründete afademische Leseverein ein durch aus harmloses unpolitisches Institut gewesen sei? Auf den Wunsch gemäßigter deutscher und czechischer Studenten hatte ich den Borsit übernommen, mit der offen ausgesprochenen Mbiicht, hier einen neutralen Mittelpunkt für deutsche Bildung zu gewinnen. Die Universitätsbehörden unterstütten den Berein, waren sogar willig, ihm in der Universität Räume anzuweisen, was nur aus Mangel an paffenden größeren Stuben nicht ausgeführt wurde. Im Berein lagen außer einigen Zeitungen gahlreiche wiffen: schaftliche Zeitschriften auf, außerdem wurden ab und zu Vorträge über litterarische Gegenstände gehalten, so 3. 23. von mir über Goethes Faust, über Lessings Laofoon, über Winfelmann. Übrigens stand ich seit dem Berbst 1849. seit meiner Reise nach Paris und England, mit dem Verein in feiner Beziehung mehr.

Um uns in unsern Kümmernissen zu zerstreuen, schlug Fabella vor, wir sollten doch die unterdessen angelangten Ausstattungstisten össen. Heder Teller, jede Tasse des Speschirrs war säuberlich in ein Blatt der amtlichen Prager Zeitung verpackt worden. Wir glätteten das Packpapier und legten es auf einen Hausen, um in der Stude einige Trdnung zu schaffen. Da siel unser Blick zufällig

auf meinen großgebruckten Namen im amtlichen Teil der Zeitung. Reugierig nahm ich das Blatt zur Hand, und welcher Jubel! hier las ich meine gläuzende Rechtsertigung. Im Namen des akademischen Lesevereins sprach ich dem Herrn Polizeidirektor Sacher-Massoch meinen Tank aus sür ein reiches Büchergeschenk, sowie überhaupt sür die wohlwollende Gunst, welche er dem Berein seit dessen Gründung unablässig gewidmet habe. Utemlos eilte ich zum Niektor, um ihm meinen Fund mitzuteilen. Aus seiner herzlichen Freude ersah ich, daß ich an ihm, wie an den Universitätsgenossen überhaupt wackere Beschützer und Helser gewonnen hatte. Sacher-Masochs Namen wurde in Bonn als Bezeichnung eines dummen Verleumders geradezu volkstümlich.

Der Bericht des Rektors an den Minister wies in scharsen Worten auf die vollkommene Grundlosigkeit der Anklage, auf die ehrlose Verlogenheit des Denuncianten hin und sprach die Erwartung aus, der Minister werde sür die der Universität zugesügte Veleidigung ausreichende Genugthung sordern. Das that ein Minister Raumer nicht. Nach mehreren Wochen kam ein Ministerialschreiben: Meine Habilitation sei nicht rückgängig zu machen, wohl aber die Eile, mit welcher sie vollzogen wurde, zu tadeln.

Einen großen Eindruck hatte Sacher: Masochs Denunciation auf den Minister Raumer doch gemacht und die schlimmen Folgen der Anschwärzungen hatte ich dis zum Ende der fünfziger Jahre zu spüren. Ich wurde dem Oberpräsidenten der Rheinprovinz, Kleist-Rehow, zur ge-

nauften Beobachtung empfohlen, und erhielt auf pripatem Wege den Bescheid, daß eine Beförderung, folgnae Maumer Minister bleibe, unbedingt ausgeschlossen fei. Mein Rame fam endlich in das schwarze Buch der deutscheöfterreichischen Polizei. Das lettere murde mir auf meinen vielen Reifen besonders unbequem. Überall, wo ich hinkam, mußte ich mich auf das Polizeiamt begeben, um meinen Bak porzuzeigen und bei der Pakvisitation an den Grenzen wurde ich nicht viel besser als ein vagierender Sandwerksbursche behandelt. Das jungere Geschlecht hat keine Ahmung von den Bakpladereien, welche wir in den Sahren 1850 bis 1860 zu überstehen hatten. Auch wir haben fie, Gottlob! vergessen und die Regierungen seitdem haben uns das Bergessen leicht gemacht. Wer sich aber jest über den verbitterten und gereizten Ion in der Breffe jener Sahre wundert, das beinahe blinde Mistrauen, welches wir den Staatsmännern entgegenbrachten, nicht begreift, der weiß eben nicht, in welchem Mage wir gepeinigt und in kleinlicher Beise geärgert wurden.

Jede Reise wurde, dank der österreichischen Polizei, zu einer Kette von Trangsalen. Meine Frau pflegte einige Sommermonate bei ihren Eltern in Prag zu verleben, ich holte sie und später unsere kleine Familie im Herft dann ab. Solange ich in Prag weilte, blieb mein Paß in der Berwahrung der Polizei. Erst am Tage der Abreise wurde er mir zugleich mit einem sogenannten Passierschein ausgehändigt. Den letzteren lieserte ich im Eisenbahnwagen ab, der erstere wurde schon in Vodenbach wieder von einem

Polizeibeamten abgenommen. In einer schmierigen Stube versammelten sich vor Abgang der Züge die Reisenden, um den Baß wieder aus den Sänden der groben Bolizeibeamten zu empfangen. Mein Laß befand fich ftets auf einem Rebentisch, regelmäßig wurde ich, nachdem ich vom Rouf bis zu den kußen gemustert worden war, der lette auf: gerufen. Blieb ich einen Tag in Dresden oder Leipzig, so leate die Polizei wieder gleich nach meiner Ankunft Beschlag auf meinen Pag, bis zur Stunde der Abreise. Außerdem wurde er auch auf den Bahnhöfen einer genauen Musterung unterworfen. Der gleiche Borgang wiederholte fich in Magdeburg und in Minden. Beinahe auf jeder Reise war ich da oder dort in Gefahr nicht mehr mit dem Buge mitzukommen, da die Polizisten absichtlich die Beraus gabe meines Laffes bis zur letzten Minute verzögerten. Uns war nicht danach zu Mute, in das Lied einzustimmen: "Welche Luft gewährt das Reisen!" Aber schließlich waren wir jung und lebten in jeder andern Sinsicht so glüdlich, daß wir diese dunkeln Bunkte leicht nahmen. In Dahlmanns Saufe fanden wir eine zweite Beimat. Frau Luife Dahlmann beriet und beschirmte mütterlich meine Frau, und blieb, folange fie lebte, eine treue, auf unfer Wohl unaufhörlich bedachte Freundin. Durch Dahlmann wurde ich in die beste deutsche Welt eingeführt. Der einzige Mann vereinigte in seiner Berson gediegenste wissenschaftliche Vildung mit strenger sittlicher Würde. So trat er mir gleich nach den ersten Begegnungen entgegen. Bei näherem Umgang zeigten sich auch die vielen liebenswürdigen

Büge, welche die fast raube Außenseite dem Fremden verhüllte. Dahlmann galt als größter Schweiger. Das war er auch gewöhnlich. Wenn er aber im Kreise der Familie und der nächsten Freunde am Abend im Lehnstuhl behag: lich faß, bei der Verteilung des frugalen Abendbrotes, welche er sich nicht nehmen ließ, jede Gabe mit einem leichten Scherz begleitete, wenn er dann aus seinem Leben, aus seiner schleswig holsteinischen Beimat erzählte, ruhia, ohne jede Bitterfeit, aber mit scharfen Accenten, ober wenn er uns aus Goethe oder andern Lieblingsdichtern vorlas, dann merkte man, daß ihm nicht nur die Lust an vertraulichen Mitteilungen innewohnte, fondern ihn auch eine tiefe Empfindung beseelte. Selbst wenn er sich im ganzen schweigfam verhielt, so bewiesen boch einzelne eingestreute Aphorismen, daß er dem Gange des Gesprächs aufmerksam Beimisch fühlten wir uns auch in Boifferbes Saufe. Leider starb Boisserée bald und seine Frau verzog in ihre schwäbische Beimat, um erst in den letten Sahren meines Bonner Aufenhaltes zurückzutehren. Dann freilich fnüpften fich die nahen freundlichen Beziehungen wieder an. Gulviz Boifferee, das Beal eines schönen fraftigen Greifes, hatte aus der alten Zeit die zierlichen Umgangsformen, die feinere Berkehrssitte und gegenüber Frauen die liebenswürdig galante Höflichkeit sich bewahrt. Echon ihn anzusehn, that wohl. Aber auch die Unterredungen in seiner Arbeitsstube boten mannigfache Genüffe. Es war leicht, die Punkte zu vermeiden, in welchen wir auseinandergingen. Um liebsten brachte ich das (Gespräch auf seine Entdechungen alter Bilder

in den Aheinlanden, auf seine Dombaustudien. Hier war er unerschöpflich in annutigen Erzählungen, hier holte ich mir die genaue Kenntnis der rheinischen Kunft.

Auch in den andern Professorensamilien waren wir gern gesehene Gäste, so daß wir schier zum eisernen Vestand aller größeren und kleineren Gesellschaften gehörten und als "die unvermeidlichen Springers" von dem Spottvogel der Universität, dem Geologen Römer, begrüßt wurden. Wir übten in unserer bescheidenen Wohnung auf der Roblenzer Straße gleichsalls Gastsreundschaft und boten wir auch den Freunden nur mäßige materielle Genüsse, so verstand es doch meine Fran vortresslich, durch allershand wirtschaftliche Scherze (massierte Weinslaschen, kostümierte Braten, u. dgl.) die Zusammenkünste sröhlich zu beleben. Daß der Sylvesterabend nur bei uns geseiert werden konnte, nahmen die jüngeren Kollegen, die versheirateren und ledigen, als selbstverständlich an.

Die akademische Wirksamkeit bestiedigte mich vollskändig. Seitdem ich an die rheinische Kunft in den Vorlesungen anknüpste, durch regelmäßige Ausstlüge nach Köln, Schwarzrheindorf u. a. dem Wort die Anschauung solgen ließ und die kunsthistorischen Vorlesungen durch kulturgeschichtliche ergänzte, gewann ich einen sesten Zuhörerkern, welchem sich von Semester zu Semester eine immer größere Zahl von Studenten aller Fakultäten anschloß. Es gab damals für junge Dozenten keinen bessern Tournierplatz als die Rheinische Hochschule. Bonn besaß eine stattliche Reihe von berühmten Namen, ersreute sich trotzem keiner vollkommenen Blüte.

Die berühmten Männer, wie Arndt, Dahlmann, Welder, Brandis, Löbell, Treviranus, waren alt geworden und entfalteten nicht mehr eine so ansgedehnte Wirksamkeit, wie in früheren Jahren. Sie ftanden in höchstem Unfehn, galten in jeder Hinficht als Autoritäten, aber ihr Ginflug auf die Studenten war im Schwinden begriffen. Rostbare Schmuckftücke ber Universität, aber nicht ihr eigentlicher Hausrat. Bei den fpäteren Berufungen bewies das Ministerium selten eine glüdliche Hand. Insbesondere schleppte die Universität eine gange Reihe von Ertraordinarien als unnützen Ballast mit sich. Um tiefsten lag die medizinische Kakultät darnieder. Reinem Bonner fiel es ein, in ernsten Rrantheitsfällen sich an einen Klinifer zu wenden. meine naive Frage, in welchem speziellen Fach der Klinifer für innere Krankheiten besonders glänze, erhielt ich schmunzelnd zur Antwort: In der Geographie Amerikas. Aber and die andern Kafultäten zeigten, neben einzelnen hervorragenden Männern, bedenkliche wissenschaftliche Rullen. Und wären jene nur immer am rechten Blat gestanden. Welche erstaunliche Gelehrsamkeit besaß Eduard Böding. In der deutschen humanistischen Litteratur des sechzehnten Jahrhunderts war er, der berühmte Herausgeber der Werke Suttens, zu Saufe wie fein anderer. Die Ratur hatte ihn zum Philologen bestimmt, äußere Umftande ließen ihn die juristische Laufbahn wählen. Ihm fehlten aber alle von den Studenten geschätzten Gigenschaften eines Pandet: tisten. Der Professor der Chemic, Bischof, trieb mit Borliebe Geologie, so daß der eigentliche chemische Unterricht

einem ehemaligen Apothefer überlaufen blieb, beisen Geschicklichkeit im Gledputen von Frauen gerühmt wurde. Der wahre Seld der Universität, welcher ihr Richtung gab und ihren Charafter bestimmte, war der Philologe Friedrich Ritschl, der größte Philologenerzieher unserer Zeit, damals noch nicht von schwerem Siechtum heimgesucht, vielmehr von frischem Lebensmut und unverwüftlicher Thatfraft. Ihm dankte es Bonn, daß es zwei Sahrzehnte das Metta aller beutschen Philologen wurde. Bei biefer Sachlage machte es sich von felbst, das die alten Herren und die wirklich hervorragenden Lehrer über die Köpfe der andern Professoren hinweg zu uns Privatdozenten in befreundete Beziehungen traten und wir mit jenen am innigsten zu: fammenlebten. Frei von jeder Cifersucht, suchten sie uns nad) Möglichkeit zu fördern und in unserm akademischen Wirfen zu unterstützen. Es befanden sich aber unter den Privatdozenten auch manche lebenserfahrene Männer oder Gelehrte, welche bereits auf tüchtige Leistungen zurückweisen founten. Der Geologe &. Römer hatte eine längere Forschungsreife in Teras gemacht, Otto Abel sich im Diplomatischen Rache versucht, als Historiter bewährt. Der Ruf des leider tauben Nitolaus Delius als Shafespearetenner war im Steigen begriffen, von dem Theologen Albrecht Ritschl, einem Better des Philologen, befannten, wenn auch fauerfüß, die älteren Rollegen, daß er sie alle an Scharffinn und dialeftischer Munft weit übertreffe. Die Privatdozenten erfreuten sich auch fozial allgemeiner Achtung, fie verfehrten mit den Projefforen auf gleichem Juße und

genossen hier ein höheres Ansehn, als an vielen andern Hochschulen. Sie wurden bald das Salz, bald wenigstens der Pseisser der Universität genannt. Den Beigeschmack des Pseissers dankten sie den scharsen Zungen A. Mitschlaund Römers.

Die akademische Thätiakeit durite die litterarische Urbeit nicht gang zurüchträngen. Zunächst galt es. ältere Schulden abzutragen, also die "Munithistorischen Briefe" schlecht und recht abzuschließen. Unterdessen war schon eine ähnliche Aufgabe an mich berangetreten. Gin Stuttagrter Berleger gab eine Encuflovädie der Biffenschaften beraus. zu welcher Friedrich Lischer einen Abrif der Runftgeschichte zugesagt hatte. Sahre vergingen, ohne daß er sein Wort Da ber Buchhändler immer heftiger brängte. wandte fich Vischer in seiner Not an mich, ob ich nicht in feine Stelle ruden wollte. Sein Vertrauen mußte mich ehren: bennoch hätte ich unbedingt den Untrag zurückgewiesen. wenn Bifcher nicht ben verfönlichen Dienst betont hatte. 3d batte to viel Freundliches, to sablreiche Anreaungen von ihm erfahren, daß jede fernere Weigerung ein schnöder Undank gewesen wäre. Hart war die Bedingung, den aanzen Verlauf der funitgeschichtlichen Entwickelung auf zwanzia Bogen zu erzählen und die Forderung, das Manuffript in fürzester Frist fertia zu stellen. 3ch war damals in Buchhändlersitten so unerfahren, daß ich diese Zumutungen für vollen Ernst nahm und zu meinem Schaben sie vünft= lich erfüllte. Bald nach Untritt der Dozentur besuchte mich and ein Bonner Buchhändler, um mich für ein anderes

Litterarisches Unternehmen zu gewinnen. Riufel hatte eine Geschichte der driftlichen Runft zu schreiben begonnen und cine große Reihe non Tafeln lithographieren laffen, welche min, da Rinfel an die Fortsettung des Buches nicht dachte, nuklog bei dem Buchhändler lagerten. Ließen fich die Tafeln, um einige vassend vermehrt, nicht als Mustrationen in einer fnappen Schilderung der mittelalterlichen Architeftur verwenden? Bieles fprach für biefen Plan. Aus meinen Vorlefungen wußte ich, daß den meisten Zuhörern felbst die elementaren Beariffe in der mittelalterlichen Kunftaeschichte abaingen. Die Buchhändler aber (Senry und Coben) waren überzeugt, daß das Buch in der Proving, wo sich gerade ein regeres Intereffe für die alten Denfmäler wieder zu regen begann, guten Absak finden werde. Go schrieb ich denn als Vorschule zur Archäologie der christlichen Runft einen furzen Leitfaden der "Baufunft des driftlichen Mittel= alters."

Mein litterarischer Weg war bisher vom Allgemeinen zum Besondern gegangen, oder richtiger gesagt, ich war im Allgemeinen, in den universalhistorischen Übersichten, in Schilderungen ganzer weiter Weltalter steden geblieben. Die Gesahr der Verslachung, und die noch schlimmere Gesahr, die Vocung, durch populäre Handbücher den Beisall der Halbgebildeten zu gewinnen, lag nahe. Es war ein Glück, daß ich rechtzeitig den bedenklichen Ausgang des dis jett eingeschlagenen Weges entdeckte und zur Umkehr mich anschiebte. Standhaft wies ich von nun an alle Ausschläferderungen zu neuen Auslagen, alle Anträge auf die Abs

faffung halbwiffenschaftlicher populärer Darstellungen gurud. Erit nach dreißig Sahren, als ich mir die polle Berrichaft über den Lehrstoff ermorben hatte. lenfte ich in die alte Bahn wieder ein. Durch diesen Entschluß wurde ich der Sorge ledia, ichlieftlich zu einem oberflächlichen Bielichreiber und Rompilator herabzusinken. Bald merkte ich fogar, daß das wiederholte Durchackern des ganzen funfthistorischen Bodens auch aute Folgen haben fonne. Ich blieb nicht an dem Einzelnen haften, lernte den Zusammenhana der Dinge schärfer in bas Auge faffen. Echon um die Gintoniafeit des Studiums zu vermeiden, wechfelte ich die Betrachtungsweise und legte bald (nur für mich) auf diesen, bald auf jenen Bunkt ben ftarkern Nachdruck. Gine Reihe von Problemen, von ungelöften Aufgaben und Fragen, Die bringend eine flare Untwort heischten, tauchten vor mir Allmählich gewann ich die Überzengung, daß die wiffenschaftliche Runftgeschichte erst geschaffen werden müsse. Aber auch für die historische Methode war es von Vorteil. daß ich gezwungen mar, stets ein größeres (Janze zu überbliden, die richtigste, ber innern Entwickelung bes Stoffes entsprechende Gliederung zu prüfen, überall den Burzeln. Blüten und Früchten, dem Wachstum der Runftverioden nachzuspüren, den Ginfluß der Bolfsbildung, der herrschen= den Unschauungen auf das Runftleben zu übersehen. Alle Diese Dinge ließ ich langsam in mir ausreisen und befliß mich in den nächsten Sahren einer großen litterarischen Enthaltsamkeit. Bom Jahre 1855 -1860 gab ich nur zwei Schriften wiffenschaftlichen Inhalts heraus, beibe burch

meinen Parifer Ausenthalt, bei Gelegenheit der Weltaussstellung 1855 angeregt und veranlaßt: Paris im dreiszehnten Jahrhundert und die Geschichte der bildenden Künste im neunzehnten Jahrhundert. Sie dürsten wohl die ersten Schristen sein, welche man mir nicht als Jugendsünden anrechnen wird. Beide Schristen hatten wenigstens in der Fremde einen großen Ersolg. "Paris im dreizehnten Jahrhundert" wurde von Lictor Francher in das Französische übersetzt und von Aubry in einer reizenden Ausgabe dem Trésor des pièces rares on insedites einverleibt. Aus der andern Schrist brachte die Fine art quarterly Review größere Auszüge.

## 12. Harte Zeiten.

Wer hätte gedacht, daß der Krimfrieg auch in meine privaten Verhältniffe icharf eingreifen, meinem ganzen Leben einen andern Zuschnitt geben wurde. Sorglos, fröhlichen Blides in die Zufunft, atmeten wir die rheinische Luft. Das von der ferbischen Regierung ausgeworfene Gehalt reichte vollständig für unsere Bedürfnisse aus. waren nur die unregelmäßigen Zahlungsfriften, welche uns zuweilen in bittere Verlegenheit brachten. Eines befonders veinlichen Augenblicks entfinnen meine Frau und ich uns noch heute mit größter Lebendigkeit. Wir hatten am späten Abend unsere Raffe untersucht und gefunden, daß sie bis auf einige Thaler ganz leer fei. Die nächste Gelbsendung war zwar angefündigt, konnte aber noch mehrere Tage sich verzögern. Wir beschlossen, am nächsten Morgen nach Köln zu reisen und bei dem Antiquar eine schöne Goetheaus= gabe zu verfilbern. Da wurde plötlich die Sausglocke icharf gezogen. Auf unfere Frage, furz vor Mitternacht, zum Fenster heraus, kam die Untwort: die Röchin aus Prag mit einem Schiffsmanne. Meine aute Schwiegermutter, für unfer leibliches Wohl stets bedacht, hatte für und eine treffliche

Röchin angeworben. Sie war nun ba, aber zu unaewohnter Stunde. Gie hatte offenbar die Gifenbahn in Röln verfäumt, ben weiteren Weg mit bem Dampfschiffe angetreten. Wie bann, wenn ihr Reifegeld nicht reichte, ber Schiffsmann etwa dasfelbe einforderte. Uns ftanden Angfttropfen an ber Stirn. Aber das Reisegeld war bezahlt. Meine gute Schwiegermutter hatte außerdem für eine so reiche Reserve gesorgt, daß die Röchin und ein Badchen Bantnoten einhändigen fonnte. Die Reise nach Köln unterblieb diesmal. Solche Scenen wiederholten sich öfter, mein Goethe mußte doch später einmal die Wanderung zum Untiquar antreten. Aber schließlich fam boch immer wieder alles in das richtige Geleise. Die Fortdauer meiner Thätig= feit im Interesse Serbiens auf mehrere Jahre hinaus schien mir nicht zweifelhaft. Schrieb mir doch Marinovich wiederholt von der Zufriedenheit der Regierung mit meinen Diensten und von meiner wachsenden Unentbehrlichkeit. Mit dem Beginn der orientalischen Wirren steigerte sich Die Arbeitslast. Wöchentlich langten bogenlange Inftruttionen aus Belgrad an, welche mich teils mit politischem Materiale versorgten, teils die Richtpunkte ihrer Benutung angaben. Gie mußten stets so rasch als möglich in größeren und fleineren Urtifeln, bald beutsch, bald französisch oder englisch verwertet werden In den Richtpunkten war eine mir ganz begreifliche Anderung eingetreten. Ich wurde angewiesen, die Bersuche, die Sympathie des Wiener Rabinetts für Gerbien und die Balfanlander zu gewinnen, fortan zu unterlassen, da dieses jede freundschaftliche Unnäherung ichroff gurudweise. Die hochmutige Beichränktheit der öfterreichischen Staatsfunft erreichte in der Behandlung der orientalischen Frage ihren Gipfel. Zwei Minister, welche der bose Keind nicht schlimmer für den alten Raiser= staat schaffen fonnte, leiteten nacheinander die äußere Politik. Fürst Felir Schwarzenberg, eine entnervte Natur, ber nur noch burch hochgesteigerte leidenschaftliche Aufregung seine Lebensgeister aufrütteln konnte, hatte an die Spite seiner Politik einfach die Brutalität gestellt. Was bei diesem Staatsverderber ein Ausfluß moralischer Rrantheit war, faßte sein schwächlicher Nachfolger, Graf Buol, in die Form allgemeiner Grundfäte. Schwarzenberg hätte sich nicht einen Augenblick besonnen, seine roh-gewaltsame Politik durch gewaltsame Mittel durchzuführen. Dazu fehlten Buol die Rraft und der Mut. Den großen Worten folgten keine ober halbe Thaten nach.

Seit dem Jahre 1849 war die Pforte von der Wiener Staatsfanzlei in Acht und Bann gethan worden. Sie hatte die ungarischen Flüchtlinge gastsrei ausgenommen, ihre Auslieserung verweigert. Dieses Verbrechen mußte gesühnt werden. Als 1853 Omer Pascha sich anschieke, die in das türkische Gebiet eingefallenen montenegrinischen Käubersbanden zu züchtigen, hielt ihn Österreichs Einspruch zurück. Sine unerhört grobe Note verbot der Psorte jeden Angrissauf Montenegro und um die Drohung zu verstärken, wurde General Leiningen nach Konstantinopel geschickt, mit dem Austrage, durch grobe Vorte die Virtung der groben Depesche zu verstärken. Leiningens Sporengeklirr war

das Borspiel zu Menschikoffs Paletotmission. In beutschen diplomatischen Rreisen bewunderte man die Klugheit der Wiener Staatsfanzlei. Sie hätte durch diesen fühnen Eingriff Rugland die Vorhand abgewonnen und die Pforte gegen ruffische Zumutungen geschütt. Aber Die brutale Ausführung dieses angeblichen Schutes schüchterte die Pforte nur ein und bewies ihr, daß sie von Titerreich keine ehr= liche Unterstützung erwarten fönne. Man follte meinen, wenn das Wiener Rabinett zu aunsten der Montenegriner einschritt, daß es auch den übrigen Balfanländern einiges Wohlwollen zuwenden werde. Gang im Gegenteil. Gie standen nicht auf streng legitimen Boben, hatten sich in den letten Jahren allerhand liberale Schwachheiten zu schulden kommen lassen. Sie wurden daher mit der gleichen schnöben Berachtung, mit demfelben blinden Saffe behandelt, wie die hohe Pforte.

Nachdem ich in zahlreichen Zeitungsartifeln auf Grund vortrefflichen Materials — ich publizierte z. B. zuerst die Altenstücke, welche sich auf Leiningens Sendung bezogen — die öffentliche Meinung über die rufsische und öfterreichische Politik unterrichtet hatte, empfing ich den Auftrag, die Wünsche der Südslaven in einer größern Denkschrift zusammenzufassen. Sie wurden in französischer Sprache den Mitgliedern der Wiener Konserenz 1854 mitgeteilt, in deutscher Sprache, unter dem Titel: "Zur Drientalischen Frage" als Broschüre in Leitzig ausgegeben. Was ich als fromme Wünschen unumstößlichen Thatsachen

geworden. Die Denkichrift verlangte die Bereinigung der beiden Donaufürstentumer, das Aufhöhren der Tribut= vilichtigfeit Gerbiens, die Schöpfung eines, wenigstens halb unabhängigen Zwischenstagtes Bulggrien), welcher die unmittelbare Berührung Ruklands mit der Türkei verhindere. aleichsam als Buffer bienen follte, das Aufhören des ein: seitigen österreichischen oder wohl aar russischen Protestorates, die Stellung der Balkanstaaten unter den gemeinfamen Schut ber europäischen Großmächte. Sie fand bei der ferbischen Regierung ungeteilten Beifall, auch bei einzelnen Mitgliedern der Konferenz stille Billiaung, offiziell wurde sie vollkommen totaeschwiegen. Rußland 30g aber die Lehre aus ihr, daß feinem berrichenden Ginfluffe über die Züdflaven durch folde Selbständiafeitsgelüfte Ginbuße drohe und nahm feine Magregeln danach. Der Rubel rollte in Gerbien; die ruffische Partei gewann wieder bas Übergewicht, das Ministerium Garaschanin mußte seine Entlassung nehmen. Rach einigen Monaten schrieb mir Marinovich, daß er aezwungen sei, auf jede politische Thätiafeit zu verzichten, demnach auch mein Berhältnis zur Regierung gelöft sei. Das war, da der Anfündigung die Ausführung auf dem Tuße folgte, für mich ein harter Schlag. Meine Sache, doch nein, unfere Sache, benn ich war inzwischen Familienvater geworden, war wieder auf nichts, auf rein zufällige Ginnahmen gestellt. Aber verzagen durfte ich nicht. Ich hatte mit vielen angesehenen Beitschriften und Zeitungen Beziehungen gefnüpft, in ben letten Jahren von verschiedenen Seiten dringende Auf-

forberungen, einen geschloffenen Kreis von Vorlefungen zu halten, empfangen. Als Journalist und Wanderlehrer hoffte ich bis auf weiteres mich durchzuschlagen. Den ersten Bersuch, einem weitern Kreis von Zuhörern einzelne 216: schnitte der Kunftgeschichte in geschloffenen Bildern vorzuführen, wagte ich in Bonn. Er gelang. Nach ber erften Vorlefung mußte ich den zuerst gewählten Saal mit einem größern vertauschen. Bald gab es feine angesehene rheinische Stadt, in welcher ich nicht zur Winterszeit, in manchen mehrere Sahre nacheinander, folche Borträge gehalten hätte. Überall wurde ich überaus gaftfrei empfangen, überall er warb ich aute Freunde, so in Krefeld Alexander Beimendahl und Bederath, in Barmen Bredt, in Elberfeld Simons, alle im Rheinlande hochgeschätzte und allgemein beliebte Berfon lichkeiten. In Köln nahmen mich ber Regierungspräsident von Möller und die Generale von Schack und von Gans auge unter ihren Schutz, nach Duffelborf führte mich eine Cinladung des Malfastens. Runftlern gegenüber von funft: geschichtlichen Dingen zu reben, hat seine besonderen Schwieriafeiten. Die Erörterung technischer Fragen barf nicht in den Vordergrund geschoben werden, da Künstler mit Recht in diesen Dingen sich ein schärferes Urteil zutrauen, als ber gelehrte Laie besitzt. Sie stehen zu den einzelnen alten Meistern in dem Verhältnis von Liebhabern. Je nach ihrer eigenen Richtung und Stimmung schwärmen fie für bestimmte Rünftler und schütteln ungläubig den Kopf, wenn diese von dem historifer nicht gebührend gerühmt werden, während andern, ihnen viel weniger sympathischer,

große Chren erteilt werden. Ich nuß aber doch das richtige Maß getroffen haben, trothem ein anserwähltes fritisches Bublifum, u. a. Lessing, Achenbach, Schrödter mir gegenüber faß. Denn am Echluß bes zweiten Enflus wurde ich einstimmig zum Chrenmitglied des Malkastens gewählt und mir ein von dem Maler Michaelis funftreich ausgestattetes Divlom qualeich als Dankabresse überreicht. Epater find folde Borlefungsfreife und Einzelvortrage, Die ich aleichfalls in verschiedenen Städten (Bonn, Roblens, Frankfurt, Berliner Singafademie) hielt, in Mikfredit acfommen. 3ch nahm sie sehr ernst, bereitete mich auf bas sorgfältigste auf sie vor, bemühte mich, in leichtgeschürzter Form auch neue Früchte wissenschaftlicher Forschung zu bieten und hatte die Freude, mir zahlreiche, bis zu dieser Stunde treu anhängliche Freunde im Mheinlande zu ermerben.

Auf die Gegenstände der Vorträge kann ich mich noch heute besinnen; was ich aber alles in jenen Jahren in die Zeitungen und Zeitschriften, natürlich anonym geschrieben, darüber sehlt mir jede sichere Erinnerung. Selbst die Zeitungen könnte ich jetzt schwerlich vollständig aufzählen. Ich weiß nur, daß ich am sleißigsten in die Kölnische Zeitung, die Freund Kruse, von Dahlmann hoch geschätzt, in Bonner Kreisen auch als Gelehrter und Dichter angeschen, leitete, und die Allgemeine Zeitung schrieb und ein eiseiziger Mitarbeiter an den Grenzboten und (etwas später) Preußischen Jahrbüchern wurde. Für die "Gegenwart", eine encyslopädische Ergänzung des Konversationslerisons

von Brodhaus, lieferte ich so viele Auffage, daß fie füglich einen stattlichen Band bilbeten. Es sollte mein Schickfal fein, trot eifrigen Miberstrebens, der Rolitif immer wieder in die Arme zu fallen. Volitische Artikel waren die am meisten begehrte Ware, solche zu schreiben, vorausgesetzt. baß sie mein Baterland Ofterreich betrafen, fosteten mir Die gerinaste Mühe. Ich traute mir eine ziemlich aute Kenntnis der Thatsachen und Versönlichkeiten zu, besaß überdies an meinem Schwiegervater eine ebenfo vortreffliche wie unerschöpfliche Quelle. Dr. Binfas stand in hohem versönlichen Unsehn in allen Schichten ber Gesellschaft, seine wohlbefannte Uneigennütziakeit und Unbefangenbeit des Urteils öffnete ihm alle Bergen. Co gewann fein Berkehr den weitesten Umfang, erstreckten sich feine freund: schaftlichen Beziehungen auf die mannigfachsten Kreise. 3hm flagten die Beamten ihr Serzeleid über die administrative Anarchie, ihm berichteten die Mitalieder der Aristofratic. haßerfüllt gegen das "Bachministerium", über die geheimen Vorgange in den maßgebenden Wiener Rreisen; mit ihm berieten die Banquiers und Industriellen alle wichtigen Plane, an ihn wandten fich vertrauensvoll die Genoffen bes alten Reichstages, um ihm die Nöte in ihren Provinzen vorzutragen. Er war geradezu der Beichtvater aller Stände und Parteien geworden. Coweit er fich nicht zum Echweigen verpflichtet hielt, weihte er mich in die politi= schen Dinge ein, so daß meine Artifel sich vor vielen andern burch die lebhafte Farbung und neue Mitteilungen auszeichneten. Die umfangreichste Leiftung waren die vier

Abhandlungen in der "Gegenwart" über die Geschichte Österreichs von den Märztagen 1848 an dis zur Auf hebung der Versassung und ein zisserweicher Aufsat über die wirtschaftlichen Zustände in Österreich. Beide Aufsäte sind als Quellen zwar nicht oft angezogen aber häusig benutzt worden.

Dant meinem Journalistenfleiße tropfelte es zwar bunn, aber stetig in unsere Hauskasse. Zuweilen kamen auch recht bide Tropfen. Das größte Prager Bankhaus: Lacmel, hatte vom Ministerium das Vorrecht zur vorläufigen Zeichnung und Bermessung einer Gisenbahnlinie von Nürnberg nach Brag, die fogenannte Westbahn, empfangen. Rach Boll: endung und Genehmigung des Planes wollte Laemel eine Aftiengesellschaft zum Ban und Betriebe ber Gifenbahn grunden. Zahlreiche Ingenieure machten sich an das Werk, zeichneten, maßen, rechneten fleißig, so daß Laemel bald daran benten fonnte, diese Einzelaufnahmen zusammenstellen zu laffen. Bu biefer Arbeit wurde ich außersehen. Biele Wochen lang saß ich über ben Detailplänen, Rechnungen und Tabellen, machte Unschläge über die Roften des Grund= erwerbes und bes Baues, stellte Mutmagungen an über ben Frachtverfehr und erwog die Größe bes Baufapitals, sowie den möglichen Gewinn. Die stattliche Denkschrift etwa vierzia Bogen stark - wurde von Laemel gebilligt und honoriert. Ihr praftischer Nuten mar freilich gering, da Laemel, unter dem schlimmen Ginflusse des Krimfrieges auf den öfterreichischen Geldmartt, schließlich vor der Größe bes Planes zurüchichraf und sein Privilegium an eine Miener Gefellschaft verfaufte. Wie in Diefer Cache, fo spielte auch in einer audern, welche mir mehrere Sahre hindurch lohnende Beschäftigung gab, mein Schwiegervater ben Bermittler. Durch eine Berordnung des Ministeriums war bald nach der Aufhebung der Verfassung den Juden die Fähigfeit, Grundbesitz zu erwerben, wieder abgesprochen worden. Auf den fleinen Grundbefit, die Bauerngüter, eingeschränft, ließ sich biese Berordnung wenigstens für die flavischen Provinzen rechtfertigen. Der Ausschluß ber Juden vom Großgrundbesite war eine gang überflüffige Beleidigung gerade des besten und vornehmsten Teiles der öfterreichischen Audenschaft und außerdem eine aanz verderbliche wirtschaft liche Magregel. Der kapitalfräftigste Teil ber Bevölferung wurde von dem Mitbewerbe ausgeschloffen. Muf die Beschwerde der Verletten an hoher Stelle in Wien über biefe ebenfo gehäffige wie thörichte, von der hohen Klerifei durchaesette Berordmina fam die vertrauliche Antwort. augenbliklich sei ihre Aufhebung nicht möglich, wenn aber die öffentliche Meinung sich scharf und beharrlich dagegen ausspräche, ware ein Erfola über furz ober lang zu gewärtigen, zumal der Kingnaminister zu den entschiedenen Gegnern dieser Chettopolitif gehöre. Daraufhin vereinigten fich mehrere angesehene judische Raufherren und Fabrikanten zu einer planmäßigen Befämpfung des Berbotes in ben Zeitungen. Die Seele biefer Gefellschaft, Berr von Bortheim, einer der edelften und tüchtigften Männer Brags, beriet mit seinem Freunde Binkas, in wessen Sande die Ugitation gelegt werden könne. Binkas brachte natürlich

mich in Vorschlag und so wurde ich mehrere Jahre lang der wohlbestallte Vertreter des Vereins. Der Zufall war und überaus günftig. Es kamen sast gleichzeitig mehrere große Herrschaften unter den Hammer. Nach Verabredung boten jüdische Magnaten die höchsten Summen, die aber zurückgewiesen werden mußten, so daß die Güter entweder wiel niedrigere Preise erzielten, oder wegen ungenügenden Angebotes der Verkauf überhaupt eingestellt wurde. Das war Wasser auf unsere Mühle. Es kostete wohl einige Mühe, die Leser nicht durch die wiederholte Vorführung einer und berselben Klage zu lanaweilen.

Meine Aufgabe bestand in dem Ersinnen verschiedener Bariationen auf das eintönige Thema. Schließlich frönte der Erfolg unsere fortwährenden Angriffe. Ich hatte der guten Sache mit Sifer gedient, so daß viele glaubten, ich verteidige die eigene. Als das Berbot für die Inden, Großgrundbesitzu erwerben, aufgehoben wurde, telegraphierte mir der Redakteur der National-Zeitung, der alte Zabel, einen Glückwunsch zum Siege meiner Glaubensgenoffen.

Mein tapferes Weib half mir durch fröhlichen Zuspruch und stets mutigen Sinn die wirtschaftlichen Sorgen leicht tragen. Sie blieb auch in einer andern schweren Vedrängnis meine feste Stütze, mein treuer Mamerad. Wir waren beide im katholischen Glauben erzogen worden, hatten aber bisher von der Klerisei nicht die geringste Anfechtung erstahren. Wir hörten von Rosenkranzbrüderschaften unter dem gemeinen Volke, hatten für die armen bethörten Leute Mitleid, wir merkten in den letzten Jahren, daß die Vischöse

eine größere politische Macht erstrebten und das Dhr des Regenten zu gewinnen anfingen. Aber niemals bachte ein Pfarrer ober ein Raplan baran, unberufen sich in bas Brivatleben ber besseren Bürger zu mischen, in Fragen ber Bildung eine Stimme in Anspruch zu nehmen. Er ware einfach verlacht worden. In den rein katholischen Ländern traten die Kirche und ihre Vertreter viel gemütlicher, friedfertiger auf und besaßen nicht die Kampflust, welche sie in Landschaften gemischten Bekenntniffes zur Schau trugen. Das Berhältnis der gebildeten Katholiken zu ihrer Kirche war ähnlich jenem der gebildeten Juden zu ihrem Bekenntnis. Sie befannten fich offen zur Gemeinde, fie nahmen auch mehr oder minder eifrig Teil am Gottesdienste, die Kultus= handlungen flößten ihnen jedenfalls ehrerbietige Achtung ein, wie auch ber naive Volksglauben nie von ihnen grob angefeindet wurde. Aber die Bildung des Verstandes hielten sie frei von jedem firchlichen Ginflusse. Dem firch= lichen Dogma sprachen fie nicht bas Recht zu, ben Gang ber Wiffenschaften zu bestimmen. Sier galt allein die erprobte Wahrheit. Auf diese Art wurde der Frieden zwischen der Rirche und der gebildeten Gesellschaft gewahrt. Man hat später dieses Berhältnis als schnöben Indifferentismus gescholten und verdammt; in Wirklichkeit sollten nur zwischen ber firchlichen und ber profanen Welt feste Grenzen ge= zogen werden, welche jedem Streite, jedem Übergriffe vorbeugen.

Wir glaubten in unserer Naivetät am Rhein ähnliche Zustände zu finden. Die bitterste Enttäuschung harrte

unferer. Ich horchte anfangs ganz verblüfft zu, wenn ich von heidnischer Wissenschaft und fatholischer Runft reden hörte, wenn Bücher wegen ihrer Rechtgläubigkeit gepriesen, andere, als mit protestantischen Gebanken befleckt, getabelt Eine abgeschlossene fatholische Welt, der protestantischen in schroffer Feindschaft gegenüberstehend, stieg vor meinen erstaunten Augen auf. Anfangs verbecte äußere Freundlichkeit die innern Gegenfätze. Der Privatdozent der Philosophie, Clemens, ein Jesuitenzögling, von dem behauptet wurde, daß er zum Aufseher aller katholischen Professoren bestellt sei und seine Berichte Sonnenschein oder Sturm bei dem Erzbischof von Köln und der Kurie schafften, brachte mich mit August Reichensperger zusammen, in der Hoffnung, daß ich mich zu deffen Unhänger heraus= bilden werde. 3ch wurde sogar in den ersten Semestern würdig befunden, bei den Generalversammlungen des akademischen Dombauvereins als Redner aufzutreten. Das war nebenbei gefagt eine schwere Aufgabe. Der Bräfident des Bereins, der Professor der Theologie, Dieringer, ein ziemlich umgänglicher Mann, da die frische Schwabennatur zuweilen die harte ultramontane Kruste durchbrach, lud die Mitglieder des Vorstands und die Redner - aus Köln tam entweder Reichensperger oder Zwirner -- vor der Sitzung zu Tisch ein. Das Mahl begann nach ein Uhr. Muf eine fette Suppe folgte eine fettere Zuspeise, ein noch fetterer Schweinebraten und endlich eine fetteste Sahne= mehlfpeise. Dazu wurde Pfälzer Wein getrunten, welcher Geuer in die Abern gog. Raum hatten wir den letten

Biffen verzehrt, ging es im Trabe nach ber Universität. Schlag zwei Uhr betrat ich die Rednerbühne in der Aula, um mich im Lobe und Preise ber gotischen Architektur, ihrem ibealen Schwunge u. f. w. zu ergeben. Gar bald trat aber eine völlige Entfremdung ein. Die Ultramon= tanen erkannten die Unmöglichkeit, mich in ihre Netze ein= zufangen; ich aber gewann nur zu bald die Überzeugung, daß man mir niemals Duldung und für meine wiffen-Schaftlichen Studien ungehinderte Freiheit gewähren, vielmehr auf die unbedingte Unterwerfung bestehen werde. Die katholische Kirche hatte am Ilhein viel von dem vornehmen Charafter verloren, welchen sie in früheren Zeiten befaß und weniastens teilweise noch in rein katholischen Ländern sich gerettet hat. Sie ist beinahe zur Partei berabaefunken, erblickt in der strammen Disziplin das wesentlichste Heilsmittel und hat die milde Lehre von der Liebe durch die finstere Mahnung zum Saß ersett. neigung gegen Breußen, gehäffige Gefinnung gegen ben Protestantismus, Widerwille gegen die ehrliche Wissenschaft, welche fich Weg und Ziel nicht aufzwingen läßt: auf ein foldes Barteiprogramm ließ ich mich nicht einschwören. Und wenn diese Leute nur auf eine rein fatholische Bildung den Anspruch hätten erheben können. In den romanischen Ländern fchloß fich die Rirche ohne Widerspruch den Band Inngen des Bolfslebens an, nahm teil an der Entwickelung bes nationalen Geiftes. Richt so in Deutschland. Seit ber Reformation verzichtete der tatholische Teil der Bevölferung auf die lebendige Mitwirkung an dem nationalen

Rulturleben, er verstummte in der Litteratur, sperrte sich gegen die Fortschritte der Wissenschaft ab. führte überhaupt ein völlig abgesondertes stilles Dasein. Der protestantische Teil des Bolks gewann im Lauf von zwei Nahrhunderten einen so gewaltigen Vorsprung, bag er nicht mehr nach: geholt werden konnte, zumal die protestantische Bildung tief im deutschen Voltsboden wurzelt. 2013 die deutschen Katholiken seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts die ichroffe Absonderung aufgaben, nahmen sie unwillfürlich. häufig, ohne es zu ahnen, protestantische Gedanten in ihre Seele auf. Die gebilderen Katholifen in Deutschland, pon ben firchlichen Fanatifern abgesehen, find Salbprotestanten. Gegen die beiden Thatsachen, daß die protestantische Kultur feit drei Jahrhunderten in Deutschland herrsche und burch feine Macht mehr zerstört werden fonne und daß der wirflich gebildete beutsche Katholif von protestantischen Unschanungen angestedt sei, kann selbst die verlogenste Weschichtsfälschung nichts vorbringen. Man streiche aus bem beutschen Kulturleben der letten Jahrhunderte die Thaten ber Protestanten, lasse bloß die Leistungen der Katholifen stehn, man vergleiche die romanischen oder flavischen Ratholifen mit den beutschen und man wird ihre Richtiafeit nicht länger in Zweifel ziehen.

Trot aller persönlichen Ansechtungen sträubte ich mich gegen den Bekenntniswechsel. Er hat für einen reisen Mann, welcher sich eine seste persönliche Anschauung der Dinge erobert hat, immer etwas Mistiches. Freilich, vor die Wahl gestellt, auf eine deutsche missenschaftliche Bildung

zu verzichten, oder mit der die Rirche beherrschenden Vartei zu brechen, konnte die Entscheidung nicht schwanken. Mehrere Rahre alaubte ich an die Möglichfeit, durch ruhige Zurud: haltung dem Streite auszuweichen. Die Ultramontanen richteten aber ihre gehäffigen Angriffe gegen meine arme Frau. Ihr Kirchenbesuch murde einer strengen Kontrolle unterworfen. Berhette Nachbarinnen riefen ihr, wenn sic porüberging, gemeine Schimpfworte nach. Bor ber Taufe eines jeden meiner Kinder erhielt fie Mahn- und Drobbriefe, sich nicht von mir verführen zu lassen, reuig in den Schoß ber rechtaläubigen Rirche gurudzufehren. Unfere Dienstmädden wurden in der Beichte veinlich befragt, ob wir die Festtage hielten und unsere Rinder beten ließen. ob wir nicht feterische Reben führten, mit wem wir Umaana vileaten; sie wurden fogar formlich angewiesen, uns zu beobachten. Ein Raylan äußerte gang offen, wenn unsere Kinder einmal die Schule besuchen würden, wollte er schon in ihnen uns eine Zuchtrute binden. Nun war kein weiteres Bogern gestattet. Den Frieden in ber Familie, die Liebe der Kinder durften wir uns nicht rauben laffen. Go ichwer auch meiner Frau, mit Rücksicht auf ihre Familie, welche von folden Parteifämpfen feine Uhnung hatte, der Entschluß fiel, so erfannte sie doch sofort, was die Pflicht gegen die Kinder von ihr verlangte. Durch Vermittelung Albrecht Ritfol's nahm fie das Abendmahl in der Schloffapelle zu Brühl und ließ sich und die Kinder der evangelischen Rirchengemeinde zuschreiben. Meinem persönlichen Übertritt stellten sich zunächst noch Schwierigfeiten entgegen. Der ängftliche evangelische Rirchenvorstand verlangte eine Bestätigung des fatholischen Pfarrers, daß ich aus seiner Rirche ausgeschieden sei. Das hieß mit andern Worten, ich follte an mir noch Bekehrungsverfuche anstellen lassen. Erst wenn diese scheiterten, konnte ich die Entlassung aus der katholischen Rirche fordern. Einer solchen Demütigung konnte ich mich nicht aussetzen. So blieb die Sache noch in der Schwebe. Der evangelische Bfarrer, ein wahrer Johannesjunger, mild und flar in feinem Wesen, der viel zu früh verstorbene Dr. Wolters, tröftete mich: Sie gehören thatsächlich zu uns, wenn auch nicht vielleicht als evangelischer Christ, so boch als ganzer Protestant. Das genügt vorläufig, bis fich später Gelegen= heit findet, den Übertritt noch formell zu regeln. fand sich bei meiner Übersiedelung nach Straßburg. Wir hatten noch lange, unseres Edrittes wegen, Sag und Born zu tragen, meine Frau wurde in ultramontanen Broschüren geradezu beschimpft. Das focht uns aber wenig an. Satten wir doch unfern Rindern den Seelenfrieden und die reine deutsche Bildung gerettet.

Auch aller schlimmen Dinge sind drei. Zu den materiellen Sorgen, zu den religiösen Bedrängnissen gesellte sich noch die Überzeugung von der dauernden Teindseligkeit der Regierung. Die vom Oberpräsidenten angeordnete polizeisliche Überwachung dauerte, wie ich zusällig ersuhr, noch sort. Nach einem Martinsschmause im "Schwanen" bezgleitete mich der Jurist Sell nach Hause. Die Natur hatte ihn mit so viel Gutmütigseit und Schwatzlust begabt,

bak andere Cigenschaften, Die man gewöhnlich bei Professoren fucht, fich nur ichlecht entwickeln fonnten. Die ftarfe Bowle hatte dieses Mal auch die Bahrheitsliebe in ihm gewedt. Trok ber weit vorgeschrittenen Racht fonnte er bas Ende des Befenntnisses nicht finden, wie er mich liebe und achte. wie leicht er mir bätte schaden fonnen, aber stets auf mein Wohl warm bedacht gewesen sei. Rurz, er gestand, daß er und der Theologe Saffe die Ausspähung meines Ihnns und Treibens im Auftrage Rleist Retows übernommen hätten. Er hätte nur Gutes über mich geschrieben und berichte jett aar nicht mehr. Dagegen follte ich dem Theologen Saffe gegenüber Porsicht üben. Nun war bas Rätsel gelöst, das mich und meine Freunde oft beschäftigt hatte, die merkwürdige Teilnahme Haffes an meiner Berfönlichkeit. 280 er mich sah, stellte er mich und überschüttete mich mit Fragen, was ich schreibe, wie ich über dies oder jenes denke. Sasse war in unserm Rreise bis= her nur wegen seiner Rellnertracht -- er fleidete sich stets in Fract und weiße Weste und wegen seiner Trägheit befannt. Gelbit feine maglos reaftionären Unfichten über Rirche und Staat hatten einen lächerlichen Unftrich. Co fommt boch selten vor, daß jemand sich selbst hündischer Gesinnung zeiht. 2115 ein angesehener italienischer Gelehrter ihn, wie die andern Professoren, besuchte, um eine Unterstützung der von den Österreichern vertriebenen Universitätslehrer in der Lombardei zu erbitten, wies er ihn mit dem Augruf: Je suis un Autrichien ab und juhr in gesteigertem Born über die Zumutung, für liberale Zwecke Geld zu

geben, fort: oui un ehien, chien, chien! Jest entpuppte sich der fromme Mann als geheimer Spion. Seinen Berichten hatte ich es wohl zu danken, daß auf die wiederholten Anträge der Fakultät auf Beförderung ein immer schrofferes "Nein" aus Berlin als Antwort kam.

In den ersten Bonner Jahren lachten wir oft darüber, daß, während der Oberpräsident in Roblenz mich auf die Liste der verdächtigen und bedenklichen Personen setzte, der Regierungspräsident in Köln, Berr von Möller, mir offen seine Gunft angedeihen laffe. Go oft ich in Röln eine Vorlefung hielt, nahm ich im Regierungsgebäude mein Absteigegnartier und blieb der Gast des Präsidenten. Leider follte ich diese Gunft ohne meine Echuld verscherzen. ben größten Unnehmlichkeiten bes Bonner Lebens gehörte der rege Fremdenverkehr. Wer vom Rorden nach dem Suden, vom Diten nach dem Westen reiste und ben Rhein berührte, rastete gern ein paar Tage in Bonn. In jedem Sommer flopften zahlreiche Freunde an Dahlmanns, Brandis, Bluhmes, Welders Thure. Much Fremde, Engländer und Franzosen, sprachen häufig vor, um diese berühmten Männer fennen zu lernen, mit ihnen politische und wissenschaftliche Meinungen auszutaufchen. Un biefem belebenden Berkehr hatten wir, dank ber Freundschaft unserer Gönner, den größten Unteil. Regelmäßig wurden wir bei jedem Fremdenbesuche mit zu Gaste gebeten, wie grau Dahlmann fagte: "auf die Fremden eingeladen". Mit Jakob und Wilhelm Grimm, Bert, Gerhardt, Tocqueville und noch vielen anderen hervorragenden Männern verlebten wir auf diese

Art die genugreichsten Stunden. Zuweilen murde auch pon Fremden unmittelbar an meine Thur geflovit. Ma-Dame Nortense Cornu, angeblich die Milchichwester Raiser Rapoleons, jedenfalls feine Bertraute, brachte nach feinem Regierungsantritte alljährlich am Rhein mehrere 28 ochen Gie war seit ihrer Jugend mit der Fürstin Sohenzollern und mehreren Kölnischen Damen nabe beirerundet. Db sie mit ihren Reisen politische Zwede verband, weiß ich nicht. Bei mir führte sie sich als Künftlerfrau und Kachgenossin ein. In der That hat sie unter dem Ramen Albin zahlreiche funithistorische Abhandlungen in Bariser Beitschriften geschrieben. Gie wünschte über die neuesten funstlitterarischen Leistungen in Deutschland belehrt zu werden und die Befanntschaft Welders zu machen. Der überaus flugen, feinen und allseitig gebildeten Dame stellte ich mich gern zur Verfügung und begleitete sie auch wiederholt auf den Landsitz ber Frau Deichmann, ber Gattin eines Rölner Banquiers, in Mehlem, welche fie gleichfalls seit ihrer Schulzeit in Mannheim fannte. Gie fam bier mit dem alten Sausfreunde der Deichmannschen Familie. dem Regierungspräsidenten, zusammen und wurde von diesem auf das freundschaftlichste begrüßt. Als nun einmal statt Madame Corny ihr Mann in Bealeitung feines Freundes Cernuschi bei mir vorsprach und den Wunsch äußerte, auch Frau Deichmann in Mehlem zu besuchen, schlug ich vor, den Plan gleich auszuführen. Es war ein Sonntag, an welchem stets auch unerwartete Baste, wie ich aus Erfahrung wußte, bei dem Mittagstische willtommen waren.

Daß der Megierungspräsident jeden Sonntag in Mehlem weile, war mir nicht unbefannt, mir fiel aber nicht im Traume ein, daß dieser Besuch ihn iraendwie peinlich be rühren könne. Der Freund, deffen Ramen ich zum erstenmal hörte, war allerdings ein italienischer klüchtling. Gegen die österreichische Gewaltregierung hatten aber so viele Chrenmänner die Waffen getragen, Cernuschi erfreute fich außerdem in Paris bereits einer angesehenen Stellung und war ichlieklich durch Cornus Freundschaft gedeckt. Unmöglich fonnte ich in seinem Besuch eine Beleidigung des Herrn von Möller erblicken. Go murde er aber auf: acfant. Gleich bei der Borftellung vor Tische begnügte sich der Regierungspräsident mit einem steifen Kopfgruße. bei Tische blieb sein Plats leer, nach Tische aber wurde mir von der Hausfrau allerdings ganz höflich bedeutet, daß sie unsern Besuch als beendiat ansehe. 3ch schämte mich vor den beiden Fremden der ichlechten Aufnahme und ersann allerlei Entschuldigungsgründe. Für mich schloß die Sache mit einer gornigen Standrede des Regierungs= präsidenten. 3ch hätte ihn, so behauptete er, durch die Vorstellung Cermischis arg fompromittiert und gezeigt. daß ich immer noch mit den Revolutionären unter einer Dede stede, und ich müßte es mir nur selbst zuschreiben. wenn die Regierung mir migtraue, meine Beforderung verweigere. Bon diesem Augenblicke an verwandelte sich Herra von Möllers Bunft in offenbare Abneigung. Gie warf noch nach vielen Sahren einen Schatten auf mein Schidfal.

Nach furgem Sonnenschein bedten ben Bonner Simmel also dauernd trübe Wolfen. Wohl brach zuweilen ein Lichtstrahl durch, aber nur, um rasch wieder zu verschwinden und die berrichende Trübung dann noch deutlicher hervortreten zu laffen. Meine Denkschrift über die böhmische Westbahn hatte den Beifall des befannten böhmischen 3nduftriellen Grang Richter, der nachmals als Opfer der Ennattenschen Schmutzwirtschaft fiel, gefunden. Mis er an die Spike der Wiener Rreditanstalt trat, dachte er baran, mich für ihren Dienst zu gewinnen. Es blieb aber bei bem blogen Blane, beffen Berwirklichung meiner Lauf. bahn eine gang andere Richtung gegeben hätte. Gine andere Aussicht winkte mir aus München. Eines Tages (1855) besuchte mich ein Professor der Rechte an der Münchener Universität, der mir bis dahin aanz unbefannte Dollmann. Er erfundigte sich eingehend nach meinem Lebensgange, meinen Studien, meinen Sprachkenntniffen. Ich zog aus der langen Unterredung zunächst nur den Edluß, daß der Mann felbst für einen Professor allzu neugieria wäre. Wenige Wochen fpäter empfing ich von ihm einen Brief, mit der Aufforderung, mich sofort an das Soflager des Königs Mar von Bavern zu begeben. welcher mich fennen zu lernen wünsche. Was mochte ber König wollen? Das Rätfel löfte mir Dahlmann. An ihn und an Brandis hatte König Mar geschrieben und um Die Rennung eines paffenden Erfagmannes für Dönniges ersucht. Ihrer Empfehlung dantte ich den Ruf, nachdem noch Dollmann, einer ber vielen Vertrauensmänner des

Königs, mich einer perfönlichen Prüfung unterworfen hatte. Offenbar war dieselbe günftig ausgefallen.

In Berchtesgaden wurde ich durch den Adjutanten von der Tann dem Könige vorgestellt. Da ich nach der Hoffitte nur auf die mir gestellten Fragen eine knappe Untwort geben durfte, so nahm die sehr lange Unterredung den Charafter eines königlichen Monologes an. Mit großer Offenheit äußerte sich Rönig Mar über die schwebenden politischen Fragen, betonte die schwere Lage Banerns zwischen den öfterreichischen und preußischen Unsprüchen, welche ihm eine Art von Schaufelpolitif aufzwängen, obschon er sich persönlich von Österreich abgestoßen fühle. Er öffnete bann einen Echrant, in welchem er die Gutachten und Auffätze von Staatsmännern und Gelehrten über die manniafachsten politischen und wiffenschaftlichen Dinge aufbewahrte. Ranke genoß offenbar das größte Bertrauen und wurde am häufigsten zu Rate gezogen. Welchen Plan er mit mir vorhabe darüber hüllte er sich in vollkommenes Schweigen. Doch hatte ich zum Schlusse der Audienz den Eindruck, daß ich nicht mißfallen habe, nur die Runde von meiner öfterreichischen Erziehung schien den Rönig zu überraschen. Eindruck verstärften die Gespräche mit dem Adjutanten, Leibarzt und einzelnen Hofbeamten, welche mich befuchten, ober längere Spaziergänge mit mir unternahmen. Sie ließen kaum einen Zweifel aufsteigen, daß meine Aber= siedelung nach München in fürzester Frist bevorstehe. Rach dreitägigem Aufenthalt in Berchtesgaden murde mir mit= geteilt, ich möge in München, wohin der Hof sich nächstens

verfügen würde, den endaültigen Entschluß des Königs ab-Als ich den Postmagen bestieg, sah ich einige Eguipagen auf der Strafe rollen. Öfterreichische Berrschaften, darunter der Minister Graf Thun, machten dem Könige Besuch. Mit nicht geringer Spannung harrte ich in München auf die Entscheidung. Da floofte eines Abends wieder Dollmann an meine Thure. Er fam, um mit mir, wie er saate, zu kneipen. Doch ahnte ich an seinen ver= legenen Mienen den Träger ichlimmer Runde. Er ließ in der Kneipe eine Klasche des besten Weines auffahren, offenbar als Muthringer und Tröfter und rückte endlich mit der Nachricht heraus, daß der König, bei aller perfönlichen Hochachtung, auf meine Dienste verzichten muffe. Bur Erläuterung fügte Dollmann, gewiß aus auter Quelle, hinzu, protestantische Bietisten hätten meine firchliche Gefinnung, öfterreichische Würdenträger meine politischen Unschauungen dem Könige als bedenklich geschildert.

Ich war nicht lange nach Bonn zurückgefehrt, als ich durch ein Kabinettschreiben überrascht wurde, des Inhalts: Dem Könige sei für das Amt eines Bibliothekars und Sekretärs der Historiker Reinhold Pauli empfohlen worden. Da Pauli als Privatdozent in Bonn lebe, werde ich wohl den Bunsch des Königs leicht erfüllen und meine Meinung über seine Kähigkeiten in einem Gutachten zusammensassen können. Aus diesem Zeichen des Vertrauens ersah ich wenigstens, daß äußere Gründe meiner Abweisung zu Grunde lagen. Konnte ich über die Tauglichkeit eines Zweiten ein Urteil fällen, mußte ich doch selbst die passen

den Eigenschaften besitzen. Natürlich spendete ich dem lebensprühenden, geistwollen Pauli, wie es sich gebührt, großes Lob. Schließlich hatte er feinen bessern Erfolg als ich. Er wurde nach München zu persönlicher Borstellung berusen, auf das liebenswürdigste empfangen und dann mit Hochachtung entlassen. Ich war nicht gut genug öfterreichisch, Pauli zu gut preußisch gesinnt.

Co ichien mir denn bas Edidial bestimmt, als Brivatbozent alt zu werden. Die Jahre vergingen, ohne daß Die äußere Lage sich änderte. Ich wurde nicht verbittert. Dazu lebte ich zu alüdlich in dem fleinen Bäuschen, fast am Ende der Roblenzer Etraße, mit Reih und Rindern und befaß zu viele aufe Freunde. Auch ließ der befriedigende Wirfungsfreis an der Universität mich oft die äußere Burücksetzung vergessen. Der Minister Raumer hatte es in seiner Macht, daß ich ewiger Privatdozent blieb, er konnte es aber nicht hindern, daß ich anfina, zu den beliebteiten Lehrern der rheinischen Hochschule gezählt zu werden. Rur ermüdete mich auf die Yange die ewige Brotarbeit und wurde die Teilnahme, die uns von allen Zeiten gespendet wurde, zuweisen läftig. Wir waren zu auterletzt die Edmerzensfinder Bonns geworden. Bedermann fand es unbegreiflich, daß die äußere Unerkennung ausblieb, jeder= mann hielt sich verpflichtet, sein Mitleid mit unserer acacnwärtigen Lage auszusprechen. Meine liebe Frau nament= lich litt unter der nicht immer glücklich gewählten Form, die Teilnahme auszudrücken, unter den vielen autgemeinten, aber felten brauchbaren Ratschlägen. Den Schmerzens:

findern brohte das Schickfal, daß man sie als allgemeine Schützlinge, welche kein Recht selbständigen Willens besaßen, behandelte.

Mit stolzer Freude erfüllte es mich aber bennoch, daß auch Männer von wesentlich entgegengesetztem Standpunfte 311 meinen Gönnern und Verteidigern gehörten. Der ftramm fonservative Professor Berthes forderte mich in jeder Weise und ließ meinen volitischen Anschauungen Ge rechtiafeit widerfahren. Er hielt fie wohl für irria, noch irriaer und verderblicher erschien ihm aber das Treiben der reaftionären Vartei in Berlin, welche nur in fleinen Bosheiten, in gemeinen persönlichen Rörgeleien ihre Kraft änkerte. Er war überzenat, daß ich ftets nur die Wahr heit anitrebte und niemals die wiffenschaftlichen Lehren durch Parteimeinungen veraifte. Berthes war der Mentor aller Bringen, welche die Bonner Universität besuchten. Er versäumte niemals, sie zu vervilichten, daß sie auch bei mir Borlefungen hörten ober ein Brivatissimum fich lesen ließen. Co fam es, daß ich im Laufe der Jahre Mitglieder fast aller europäischen Fürstenfamilien zu meinen Buhörern zählte. Ich muß anerkennen, daß mit einer einzigen Ausnahme - sie gehörte einem winzigen Fürstenhause an alle jungen Gerren an Liebenswürdigkeit und ernstem Interesse an der Sache miteinander wetteiferten und gang banach angethan maren, ben Bilbungseifer in unfern Fürstenfamilien schätzen zu lernen. Auch hier gefiel sich das Schickfal, mit mir eine Romödie ber Irrungen aufzuführen. In den Angen der Regierung war ich ein bedeutliches

Individium, den Sofen galt ich als eine vertrauenswürdige Perfonlichkeit. Gerade in der Zeit, in welcher mich Rleift-Renow im Auftrage des Berliner Ministeriums unter Polizeiaufficht stellte, wurde ich ausersehen, einen preußischen Bringen, ben gegenwärtigen Regenten von Braunschweig, auf einer Studienreise durch die Itheinproving zu begleiten und ihn in die Topographie, Weschichte und den Industriebetrieb bes Landes einzuführen. Ich daufte Verthes für die vielen Freundschaftsbeweise, so gut ich konnte, indem ich nach feinem Tode den zweiten Band seiner "Politischen Zustände und Personen in Deutschland zur Zeit der französischen Berr: schaft" druckfertig machte; eine mahre Gebuldsprobe, ba Berthes, durch feinen Papiergeiz berühmt, sein Manuffript auf alten eingeriffenen Briefumschlägen zu schreiben pflegte und häufig die Bezifferung berfelben vergaß. Auch Beth: mann=Hollweg sprach öfters bei dem armen Privatdozenten vor. "Der Minister Raumer", so erzählte er mir bei feinem letten Besuche, "durch die allseitigen Verwendungen für Sie gereizt, hat sich nun barauf verbohrt, feine Macht zu zeigen. Aber eine Anderung der Regierungspolitik, ein Ministerwechsel kann bei der gespannten innern Lage ber franke Rönig mußte sich durch seinen Bruder vertreten laffen nicht mehr lange ausbleiben. Und dann werben auch Sie zu Ihrem Rechte fommen." So geschah es in der That. Als Bethmann Hollweg unter der Regentschaft das Ministerium des Unterrichts übernahm, war eine feiner ersten Thaten meine Beforderung zum Professor, vorläufig freilich ohne Gehalt.

## 15. Die letzten Bonner Jahre.

Dahlmanns Tod (1860) schnitt tiefer in das Universitäts= leben und auch in mein Schickfal ein, als wir bei feinem hohen Alter und feinem still zurudgezogenen Wandel anfangs vermuteten. Der Universität ging mit ihm ein moralischer Mittelpunkt verloren. Gerade die besten und angeschensten Rräfte horchten willig auf seine Meinung und unterwarfen fich gern seinem Urteil. Selbst fernstehende wurden durch mißfällige Außerungen des alten Dahlmann peinlich berührt. Seiner Bermittelung war der Ausaleich der Gegenfätze, welche ja an keiner Universität fehlen, oft gelungen, seine Autorität hatte nicht selten beginnende Feindschaften an offenem Ausbruch gehindert. Jett hatten die Gegenfätze ein freieres Spiel. Meiner Fran und mir war aber durch Dahlmanns Tod das Baus verschlossen, in welchem wir unser zweites Beim gefunden, behaalichen Frieden geatmet und doch auch die reichsten Anregungen empfangen hatten. Wollten wir nicht ganz einsam hausen, so mußten wir neue gesellige Beziehungen fnüpfen.

Das Bonner Leben ersuhr überhaupt seit bem Anfang

der fechziger Sahre mannigfache Anderungen. Die erste und wichtigste war das Eindringen volitischer Strömmgen in alle Rreife. Wir standen und mohl auch früher in politischen Gegenfäßen, jogar in febr ichroffen, gegenüber. Aber unter ber ftarren Decke ber Reaftign mar eine fräftigere Bewegung, eine offene Außerung unmöglich gewesen. Jest wurde der Parteibildung freier Raum gegeben. Enbels Berufung an Dahlmanns Stelle brachte namentlich die politischen Interessen in den Vorderarund. Enbel lebte und webte in den parlamentarischen Kännbfen. stand im Landtag mit an der Spite der Opposition gegen die Roonsche Armeereform und verschaffte natürlich auch in der geselligen Unterhaltung dem politischen Element eine große Geltung. Ein geborener Rheinländer, beigk er noch aus früheren Zeiten gablreiche Freunde, seine Leutseliafeit und leichte, beitere Ratur fügte viele neue bingu. So bildete fich allmählich um Enbel ein größerer Rreis wesentlich durch verwandte politische Unschauungen verbunden. welchem ein anderer nicht gerade feindselig, aber doch fremd gegenüberstand. Ein anderes örtliches Ereignis erweiterte Die Scheidung der Gesellschaft. Nach vielen Jahren war endlich wieder das Amt des Rurators beiett worden. Bis dahin hatte es immer der zeitige Reftor perwaltet. Abelstände eines Sahreswechsels im Kuratorialamte hatten jich längst fühlbar gemacht. In der Verwaltung fehlte jede Stetiafeit; größere Plane gum Besten der Universität tonnten nicht durchgeführt werden, da jeder neue Reftor von der Thätigfeit des Borgangers absah und selbständig

schaffen wollte. Das Ende war, daß das Regiment eines jeden Reftor-Rurators nur durch eine kleine That, Die aar oft zum Spotte reizte, verewigt wurde. Der eine ichwärmte für "ein bartes, aber begnemes Sopha" im Professorenzimmer. Er hoffte dadurch die Sphariten und Spartaner unter den Professoren zu gewinnen. Der andere fäumte alle Wege im Sofgarten mit niedrigen eifernen Etaben ein, welche er, um sie ja recht unkenntlich zu machen, arun anstreichen ließ. Man hörte in den nächsten Tagen nur von Beinbrüchen und Außverrenfungen. Der Spott fiegte nicht über den Arger vieler Rollegen, daß die Scheinmacht der Rektorwürde durch die Trennung vom Ruratorialamte gefürzt wurde. Der Kurgtor Bilbelm Befeler, Der frühere Statthalter von Echleswig Solftein, war feine leichtlebige Natur, welche der feindseligen Stimmung einzelner Professorenfreise die Epitse abzubrechen verstand. Man mußte ibm näher kommen, um fein edel pornehmes Wefen zu würdigen. Dem fernerstehenden erschien er falt und steif. So bildeten fich allmählich zwei Barteien, des erften Unlaffes gewärtig, zu ben Waffen zu greifen.

Eine weitere Trennung der früher einheitlichen Gesellsschaft in mehrere Gruppen bewirfte endlich das rasche Wachstum der Stadt. Außer englischen Kamilien, in welchen damals noch nicht die shop-keeper Junft, sondern die wirklich vornehme gentry vorherrschte, siedelten sich mehrere deutsche Mausherren in Bonn an. Sie hatten in Elberfeld, in Manchester, New York fleißig gearbeitet, Versmögen erworden und wollten nun am schönen Itheme die

Rube genießen. Anfangs verfolgten wir mit bloker Reugierde den Villenbau auf der Roblenzer Etrafie. Bald gewannen wir einzelnen genten ein größeres Intereffe ab. Menn Dahlmann in ben letten Lebensjahren feinen Spazier aana in der Nichtung nach Godesberg einschlug, musterte er gern ben Fortgang ber Arbeiten. "Ich liebe es, aus der Form und Gestalt der Säuser Schlüsse auf den Charafter ber Bewohner zu gieben." Ein Landhaus fand fein besonderes Gefallen. "Der Mann, der nach diefem Plan bauen läßt, hat großen Weichmad und Bilbung." Dahl= mann täuschte sich nicht. Der Bewohner, aus dem Bergischen sugewandert, wurde nach kurzer Frist stets obenan genannt, wenn die beiten Bürger Bonns aufgezählt wurden. Gottlieb Anllmann, schon in seiner Heimat politisch thätig -er war Mitalied des vereinigten Landtags und 1848 Landrat gewesen - nahm sich auch in Bonn der Gemeinde: sachen eifrig an, war einflußreich in der Versammlung der Stadtverordneten, tonangebend in der Ronzertgesellichaft. Richt blok Musiffreund, sondern ein wirklich feiner Musif: fenner, schuf er der Runst in seinem Sause eine überaus behagliche Heimstätte. Regelmäßig veranstaltete er Quartettabende, für welche er die Lebrer des Kölnischen Konservatoriums, an ihrer Spike als Primaciaer Otto von Könias: löw, gewonnen. Ramen hervorragende Rünftler durch Bonn, fo waren fie felbstverftandlich feine Gafte und banften ihm durch gern gewährte reiche Spenden ihrer Runft. Er gab dem mufifalischen Leben in Bonn einen mächtigen Schwung und führte auch meine grau und mich in die musifalischen

Rreise ein. Die Ryllmannsche Villa, ein vornehm einfacher Bau, trefflich gelungen in den Magen, musterhaft in der innern Einrichtung, war nur wenige Schritte von unserer Wohnung entfernt. Der Nachbarverfehr verwandelte sich rafch in einen Freundschaftsbund, besonders, seitdem auch Kyllmanns Edwager, Preyer, von Manchester nach Bonn überfiedelte und in unserer unmittelbaren Rähe sich an taufte. Hier war die grau das belebende Element, mährend in Ryllmanns Saufe die feuersprühende, rasch begeisterte Ratur des Mannes alle mit fich fortrif. Aber gerade burch den Gegensatz zur stillwirkenden feinsinnigen Frau und zu den anmutigen Töchtern, welche bald mehr dem Bater, bald mehr der Mutter nachaeraten waren, leider bald das Elternhaus verließen, famen in den Berfehr mit Ryllmanns reiche Farben. Wir bildeten schließlich eine große Familie, besuchten gemeinsam die Gürzenichkonzerte in Köln, machten gemeinsam alle Ausflüge und ließen selten einen Tag vorübergehen, an welchem wir uns nicht gesehen oder doch wenigstens voneinander gehört hatten. Der engere Nachbarbund hob den weitern Verfehr nicht auf, locerte ihn aber doch merklich. Und da ähnliche Freund: schaftsgruppen auch in andern Kreisen geschlossen wurden, fo empfing die alte gesellige Einheit abermals starte Einbuken.

Erst durch Ryllmann trat ich auch zu Otto Jahn in nähere Beziehungen. So lange Dahlmann lebte, hatten wir uns in dessen Sause öfter getroffen, sonst war aber der Verkehr bei dem namenlosen Studieneiser Jahns, der ihn nur felten vom Schreibtische weichen ließ, meistens auf zufällige Begegnungen beschränkt gewesen. Mit Kyllmann verband Jahn die Mufikliebe. Er wurde, gerade fo wie wir, der ständige Gast an den Quartettabenden und unfer gewöhnlicher Begleiter, wenn wir zu den Gürzenichkonzerten fuhren. Gine noch größere Unnäherung führten die Borarbeiten für das Arnotdenfmal herbei. Otto Jahn, Ryll: mann und ich waren in den geschäftsführenden Ausschuß gewählt worden und versammelten uns täglich zur Mittags= zeit bei dem Schapmeister des Ausschuffes, dem Buchhändler Markus, nebenbei unferm gemeinsamen Freunde und wachern Bertrauten aller unserer Gedanken und Sorgen, um Die nötigen Schritte zur Förderung des Werfes zu beraten. Dit zogen sich die Sitzungen in die Länge, jo daß Jahn den Mittagstisch in seinem Gasthause darüber verfäumte. Da bat ihn bald Kyllmann, bald ich zu Tische. Den Sausfrauen war aber der unerwartete Gast nicht immer bequem. Wir schlugen daher Jahn vor, zumal die Sitzungen immer länger wurden und feine Gefundheit unter der schlechten Wirtshauskost litt, regelmäßig unser Mittagsgaft zu werden. Die meisten Tage nahm Kyllmann in Unspruch, der Mittwoch fiel uns zu. Dabei blieb es bis zu Jahns Tode, auch nachdem der erste Unlaß längst nicht mehr bestand. Einen beffern zuverläffigeren Freund als Otto Jahn gab es nicht. Er fannte feinen Unterschied zwischen den eigenen und den Intereffen des Freundes. Die gange Rraft und die ganze Zeit widmete er, wenn es Not that, dem letteren und empfand wirkliche oder vermeintliche

Unbill, die diesem widerfuhr, sogar tiefer, als hätte er fie felbst erduldet. In schweren Tagen stand er uns hilfreich und aufopfernd, wie ein treuer Ramerad zur Seite. innige Verkehr enthüllte außerbem Seiten feiner Natur, welche der Fremde niemals in ihm vermutet hätte. Mit Dahlmann teilte er die Eigenschaft, daß er nur im engsten Rreise auftaute. Derselbe Mann, welcher in großer Gefellschaft sich in ein eisiges Schweigen hüllte, als fteif, unnahbar galt, konnte an den Kyllmannschen Quartettabenden oder am Familientische eine sprudelnde Beredt= samfeit entfalten. Der angebliche Bücherwurm war geradezu erfinderisch, Frauen garte Aufmerksamkeiten, Kindern un= verhoffte Freuden zu erweisen. Der scheinbar trodene Ge= lehrte offenbarte im Kreise vertrauter Freunde eine Fülle ber feinsten Bedanken, der tiefsten Empfindungen. seinem Kopfe und seiner Bruft mar für die verschiedenartiaften Geistesintereffen gleichmäßig Raum, für Basenbilber und Goethe, für Schlesmig = Solftein und Upulejus, für Mozart und Paufanias. Und jede Sache betrieb er mit folder Gründlichfeit und perfönlichen Singabe, daß man glauben mußte, fie allein fülle fein Leben aus. Dtto Jahn war ein Mann von ftarken Affetten, baher fich Wegenfätze leicht bei ihm zu scharfen Fehden zuspitzten. Un solchen fehlte es überhaupt in der Zeit von 1860-1566 nicht. Bald führten uns politische Fragen auf den Rampfplats. Die dänische Gewaltherrschaft in Schleswig-Holstein, das Anrecht des Augustenburgers auf die Regierung wurde in unfern öffentlichen Versammlungen scharf erörtert, wobei

Jahn bas Hauptwort führte. Bei einer folden Gelegen: heit lernte ich auch die Annehmlichkeit öffentlicher Berlachung fennen. Gine große Bürgerversammlung hatte eine Petition an den Bundestag, er moge die Rechte des Angustenburgers wahren, beschlossen. Ich hielt es nicht für folgerichtig, dem Bundestag, deffen Aufhebung wir fonft erstrebten, zu huldigen. Mis es zur Abstimmung über den Antrag fam, erhob ich mich allein gegen benfelben. Ehallendes Gelächter folgte meiner That. Bald entzweiten die Bonner Areise innere Angelegenheiten ber Universität. Um meisten machte der sogenannte Ritschle Jahnsche Streit von sich reden. "Ein Sturm im Glase Baffer," meinten viele Fernstehenbe. Wir aber, welche in benfelben hineingezogen wurden, empfanden nur zu fehr die Schädigung der Universität durch ihn und beklagten als Nachhall desfelben die bittere Stimmung in ber Bonner Gesellschaft. Der Streit weire anfangs mahr: scheinlich beigelegt worden, wenn sich ein Mann von Autorität, welcher das Vertrauen beider Parteien genoß, gefunden hätte, denn in Wahrheit trugen falsche und feige Freunde Die Sauptschuld an bem Zwifte. Gin vollständiger Einblick in die Sachlage mußte die perfonlichen Berbächtigungen als grundlos enthüllen. Beider gab es keinen folden Mann. Die Einmischung dritter Personen erhitte Die Rampflust und erweiterte bas Erreitseld. Aber Die Röpfe der ursprünglichen Gegner hinweg wurde der Angriff auf den Kurator und den Minister gerichtet. Beseler besaß viele Teinde nicht allein unter den Professoren, sondern auch unter ben höhern Staatsbeamten. Gerüchtweise ver=

lautete, da sich die Verwaltung der Rheinprovinz im Jahre 1859 schwach und fraftlos gezeigt hätte, so wäre Befeler dazu außerseben, im kalle der Kriegsgesahr als königlicher Rommissar mit außerordentlichen Bollmachten an die Spite der Provinzialregierung zu treten. Das weckte natürlich den Saß und den Neid der Beamtenhierarchie. Befelers Parteinahme gegen Riticht follte für ihn zur Falle werden. Man hoffte, daß nach seinem erzwungenen Hücktritte entweder die alte gemütliche Kuratorialwirtschaft wieder zu Ehren fommen werde oder ein Kurator aus rheinischen Rreifen gewählt wurde. Merkwurdig, wie viele Berfonen auf einmal als paffende Kandidaten genannt wurden, während früher, über ein Jahrzehntlang, fein folder acfunden werden konnte. Bom Oberpräsidenten der Provinz bis zum kleinen Bonner Bürgermeifter erschienen eine gange Reihe von Beamten für das Umt trefflich geeignet. Angriffe auf den Kurator scheiterten, da sich der Minister seines Beamten fraftig annahm. So versuchte man benn auch über den Ropf des Ministers auf den König zu wirfen. Fürstliche Berfonen, ber Erzbischof von Röln, fogar Raifer Napoleon III., diefer burch ben Ginfluß von Madame Cornu bestimmt und bem Übersetzer von Cafars Leben ohnehin zugeneigt, wurden um ihre Einmischung angegangen. Der ursprünglich rein innere Universitätsstreit baufchte sich formlich zu einer Haupt= und Staatsaftion auf, bis schließlich Bismard in Gastein durch energischen Einspruch alle unberechtigte Zwischenträgerei abschnitt und wenigstens äußerlich wieder Ruhe schuf. Die Universität

aber hatte bleibenden Schaden. Ritschl zog nach Leipzig, Jahn versank infolge der dauernden geistigen Aufregungen in Siechtum und starb schon nach wenigen Jahren. So versor Bonn kast gleichzeitig seine zwei berühmtesten Lehrer.

In diesen Monaten voll Unruhe und Unfrieden vollendete ich meine "Gefdichte Dfterreichsfeit bem Biener Frieden 1809." Das Buch war noch ein Bermächtnis Dahlmanns. 216 Salomon Sirzel in der Mitte der fünfziger Jahre ben Blan zu einer Staatengeschichte ber neuften Zeit fante, erbat fich und empfing er auch Dahlmanns Rat. Dahlmann empfahl mich für die Geschichte Titerreichs. Gar lockend wirfte die Aussicht mit Hirzel. den alle Bonner Freunde überaus achteten, in ein näheres Berhältnis zu treten. Trothbem zögerte ich lange Beit, auf den Antrag einzugehen, da ich fürchten mußte, aus meinen Kachstudien herausgeriffen zu werden. Aber Dahlmann hörte nicht auf, mich zu ermuntern, Birgel zu brängen. Wenn ich die Rächte zu Silfe nahm, konnte ich ben verichiebenen Aufgaben und Pflichten genügen. 3ch fagte baber zu, nur erbat ich mir, nicht zu Sirzels Freude, eine längere Brift. Mir fteht ein Urteil über ben miffenschaft= lichen Wert des Buches nicht zu. Worüber ich aber aute Mustunft geben kann, das find die Ziele, die mir porschwebten und die Hilfsmittel, welche mir zu Gebote ftanden. Bon Saufe aus versichtete ich auf eine eingehende Erzählung ber äußern Politif des Wiener Kabinetts. Die Benütung ber Archive ber Großstaaten war mir verschlossen, aus ben Berichten eines kleinen Diplomaten hätte ich, wie ich aus

Erfahrung mußte, nichts gelernt. Sie waren ber reine Wiberhall Metternichscher Rebensarten. Die Lücke in meinem Buche fonnte später ein Sistorifer, welchem die großen Archive offen stehen, leicht ausfüllen. Dagegen erschien es munichenswert, die innern Zustände Öfterreichs feit den Freiheitsfriegen, Die Natur der Regierung, Die Lage des Volkes, seine Leiden und seine Versuche, sich von diesen zu befreien, für die Rachwelt in ausführlicher Schilderung festzustellen, so lange sie noch in der Erinnerung lebendig haften. Einem Nachaeborenen find die fogenannten por märzlichen Zustände in Österreich einfach unverständlich, geradezu unbegreiflich. Die Aufgabe war in hohem Grade undantbar. In Wahrheit schrieb ich eine lange Rrantheits= Warme Brufttone anzuschlagen, Die Lefer gu aeschichte. erheben und zu begeiftern, fie von Ezenen fiegreicher Tapfer= feit zu folden bes nationalen Stolzes und ber patriotischen Singabe zu führen, blieb mir verfagt. Eine pathetische Darstellung hätte mich mit bem Tluche ber Lächerlichkeit beladen. Nach der Natur der Dinge war nur eine leife Ironie, melde mit der Erbärmlichkeit und Thorheit der Menschen nicht grob zu Gerichte geht, aber ben Leser von bem peinlich ermüdenden Eindruck berfelben befreit, allein berechtigt. Gleichviel ob die Aufaabe litterarischen Reigungen entsprach oder nicht, ob sie einer mehr fünstlerischen Auffaffung der Geschichte günstig oder ungünstig war, nur fo fonnte sie gestellt werden, sollte das Buch wirklich unser Wiffen von Öfterreich vermehren. Zur Lösung gerade Dieser Aufgabe standen mir auch die reichsten Mittel bereit.

Abaefeben davon, daß ich mich des vorhandenen gedruckten Materials bemächtigte, die Muse nicht scheute, die Afta bes Ungarischen Landtages seit 1790 genau burdzulesen. auf die Gefahr bin, ben letten Reit flaffischer Latinität 311 vergeffen, und emfig die alten Zeitungen, nur mit Unrecht von den Siftorifern gering geschätte Quellen, durchstöberte, burfte ich mich einer langen politischen Erfahrung und einer ausgebehnten Kenntnis von Bersonen und Thatsachen rühmen. Seit meiner Jugend waren mir von den verschiedensten Seiten reichhaltige Nachrichten über bas politische Leben und Treiben in Öfterreich zugeflogen, welche mich fähig machten, Die Stimmungen in einzelnen Rreifen richtig zu ichildern. Dhne ihre Kenntnis blieben aber die Creignisse auch des Bahres 1848 unverständlich. beste Hilfe fand ich wieder bei meinem Echwiegervater. Alljährlich in den Verien vilgerte ich mit umfangreichen Fragebogen nach feinem Gartenbesitze in Brag, wo meine Familie die Commerfrische hielt. Da fagen wir nun taglich in ernster Beratung zusammen, wer nur wohl über diese oder jene Thatsache, Diese oder jene Personlichfeit die beste Runde schaffen könne. Binfas besaß weitreichende Berbindungen. Ceine Freunde fagen in den Minifter= fangleien, standen mit an der Spike der Propinzialverwaltung und der Provinggerichte. Er war der Vertrauensmann zahlreicher Kavaliere und Banquiers. Unermüdlich schrieb er Briefe oder holte persönlich Erkundigungen ein, um meine Wißbegierbe zu befriedigen. Geiner Bermittelung bankte ich auch, daß mir die ständischen Archive geöffnet wurden. Nicht durch Bertrauensbruch, wie fpäter meine lieben czechischen Landsleute verleumderisch behaupteten, sondern auf offenem amtlichen Wege verschaffte er mir den Zutritt zu ihnen. Es ist wohl nicht dagewesen, daß man einem Historifer die Benuhung der Archive als Versbrechen anrechnete. So sammelte sich im Laufe der Jahre ein Material in meinen Händen, wie es in solcher Külle und Mannigsaltigkeit kaum ein Mittebender besaß, ein Nachgeborener gar nicht mehr erwerben kann. Ohne Selbstwührthebung darf ich von meinem Buche behaupten, daß es in Bezug auf die Erkentnis der innern Zustände Österreichs dem künstigen Historiker als Quelle und zwar als lautere Quelle dienen wird.

Ich war darauf gefaßt, daß das Werk allen Parteien in Öfterreich gründlich mißfallen werde. Die deutsche, durchgängig großdeutsch und preußenseindlich gesimmt, grollte mir, daß ich die Unfähigkeit des Kaiserstaates, an der Spitze eines nationalen deutschen Reiches zu stehen, unswiderleglich dargethan hatte. Die Slaven waren wieder empört, daß ich ihre kleinen Gernegroß nicht zu Helden und Staatsmännern stempelte und ihr lächerliches Streben, auf Unwissenheit und blinden Hochmut eine nationale Kultur aufzudauen, nach Gedühr brandmarkte. Den Liberalen klang meine Schilderung der Revolution nicht begeistert genug. Auch zürnten sie, daß ich ihren, leider selbst heute noch merklichen Hang zum Doktrinären, als ob die Staatssachen sich nach dem Muster eines Zivilprozesses behandeln ließen, geißelte, die Konservativen führten endlich Klage

über die graufame Schilderung der alten Machthaber. Diese Unzufriedenheit war ganz am Blate. Ich wollte keine Parteischrift verfassen und mußte daher jede einzelne Bartei verleten. Daß aber das Buch einen folden Sturm brutalen Saffes anfachen, eine folche Glut ber gemeinsten Beschimpfungen und Verleumdungen in Österreich entsesseln werde, hatte ich boch nicht erwartet. Das Beste darin leisteten meine biedern czechischen Landsleute. Im böhmischen Landes= archive wurde ein von mir benuttes Aftenstück aus dem Jahre 1790 nicht gleich gefunden. Es war, wie auf meine scharfe Beschwerde der Archivar bekennen mußte, einfach in ein anderes Aftenbündel verlegt worden. Das genügte aber, daß die czechischen Zeitungen meinen Schwiegervater und mich offen des Diebstahls beschuldigten. Daneben fonnten die Bezeichnungen: Landes: und Bolfsverräter noch als Chrennamen gelten. Daß ich die Geschichte Diter= reichs im Auftrage ber preußischen Regierung geschrieben habe und im Solde Bismards stehe, fonnte ich in den Wiener Blättern oft genug lesen. Der Hauptsammelplat übelriechender Lügen blieb aber sortdauernd bis heute Wurzbachs, von der Wiener Afademie der Wiffen-Schaften unterftuttes, von ber Staatsbruckerei verlegtes: "Biographisches Lexifon des österreichischen Raiserstaates." Daß Wurzbach in meiner Lebensbeschreibung ein abschrecken bes Zerrbild meiner Berson bot, verstand sich bei seiner feinbfeligften Stimmung von felbft. Aber bis gum Yacher= lichen verstieg sich doch fein Saß, wenn er mein didleibiges Buch über "Raffaet und Michelangelo" einen blofen "Urritel"

nannte und als einziges Porträt eine überdies miklungene Rarrifatur in einem czechischen Spottblatte anführte. Nicht genna baran — beinahe in jedem Bande, bei paffenden oder unvaffenden Gelegenheiten, wurde mein ehrlicher Name herbeigeschleupt, um ihm das Berbrechen der "Telonie" anzuhängen. Das Tollste leistete Burgbach in ber Biographic des Generals Mak, welcher 1805 Ulm an Navoleon über-Dier beint es, ohne allen Zusammenhang mit dem Tert, von mir: "Springers Wert hat mitgeholfen, daß Breußen Rrieg gegen Efterreich geführt, ba er ben Raiferstaat in seiner Geschichte in einer des Österreichers unwürdigen Weise bloßgestellt und berabgedrückt und seine Schwächen in demunciatorischer Weise bloßgestellt (sic!) hat." Rach folden Verläfterungen wirfte wie Balfam bas Lob der ungarischen Staatsmänner, mit welchen ich auf einer Reise nach Besth in nähere Begiebungen trat, ich hätte die Creignisse in Ungarn durchaus wahrheitsgetren geschildert, sowie die Anerkennung der besten deutschen Bistoriter, wie namentlich Sybels, welcher (in ber Kölnischen Zeitung) feinen Geringeren als Gibbon zur Vergleichung beranzoa. Auch ein liebenswürdiger Brief Frentags, den Eindruck des Buches auf die fronpringliche Familie schildernd, stellte sich ein, hob den Mut und brachte wieder hellere Tone in die Stimmung. Der Ausbruch des Krieges 1866, wenige Monate nach der Ausgabe meines Buches, gab zu Berbächtigungen meiner Berson neuen Anlag. 3ch ftand natürlich gang auf preußischer Seite. Hatte ich boch seit dem Jahre 1545 als frommen Bunfch wieberholt ausgesprochen, was jetzt das greisdare Kriegsziel bildete. Mit meinen österreichischen Stammesgesühlen kann ich durchaus nicht in Widerstreit. Denn das "große Unglück", das alle unbesangenen Österreicher stets als das einzige Rettungsmittel herbeigesehnt hatten, um die Regierung von ihrem verderblichen Wege endlich abzulenken, war gekommen. Jetzt erst, neben einem mächtigen Preußen und Deutschland, dessam sich Österreich auf seine wahre Bestimmung und vermochte den wichtigsten Aufgaben der innern Politik seine volle Krast zu widmen. Daß das Staatsschiff auch nach her noch vielsach schwankte und schwankt, den sesten Kurs nicht immer einhält, ist nicht die Schuld der alten österreichischen Patrioten. Sie haben stets vor schlechten Steuer-leuten gewarnt.

An den heftigen Zeitungsfämpsen, welche dem Kriege vorangingen und solgten, teilzunehmen, hielt ich mich nicht berusen. Nur einmal erhob ich in den "Grenzboten" frästiger meine Stimme, als die Wiener Preise, im ersten blinden Zorn über den Sieg der preußischen Wassen, drohte, zur Wiedervergeltung deutsche Dichter und deutsche Bildung von Tsterreich auszuschließen. Abgesehen davon, daß es persönlich unschiedlich gewesen wäre, Triumphlieder über die, wenn auch wohlverdiente Demütigung meiner alten Heimat anzustimmen, sehlte mir auch die Zeit zu eingehender politischer Thätigkeit. Sobald ich die letzten Buchstaben in meiner Geschichte Tsterreichs geschrieden hatte, griff ich auf den alten Plan zurück, ein Buch sunstthistorischer Probieme ihrer endgültigen Lösung näher zu bringen, bisher

wenig beachtete Punkte in der künstlerischen Entwickelung in ein helleres Licht zu stellen. Im Herbst 1867 erschienen meine "Bilder aus der neueren Kunstsgeschichte." Mit dem größten Sifer setzte ich mich an die Arbeit, bemühre mich, auch den Aufstätzen einen seineren sormalen Schliff zu geben. Der Erfolg mußte mich zu frieden stellen. Bieles, was die "Bilder" zuerst aus geprägt hatten, läuft bereits als Scheidemünze um. Aber mit meinen Morperträften ging es schier zu Ende. Dicht ungestraft hatte ich sie über ein Jahrzehntlang bis zur äußersten Grenze angespannt und ein Toppelleben geführt, in meiner Wissenschaft mich stetig ausgebildet und daneben sur das tägliche Brot hart gearbeitet.

Eine Ertältung, bei der nächtlichen Rückfehr von Düffelsdorf, wo ich einen Vortrag im Malkasten gehalten hatte, geholt, brachte im Frühling 1868 die Krankheit zum Aussbruch. Der Bonner Arzt sah in meinem Leiden nur eine Erschöpfung infolge übermäßiger geistiger Anstrengungen und ließ die anderen Symptome, den Husten, die Atennot unbeachtet. Sein Rat lautete: Gehen Sie in die Berge und lausen Sie sich aus. So ging ich denn in die Berge und laufen Sie sich in Badenweiler zusammenbrach. Meine arme Frau, telegraphisch von meinem Esend benachrichtigt, sand einen totkranken Mann. Ihrer ausopsernden Pslege danke ich es allein, daß die Krankheit — Bronchitis und Mippensellentzündung — endlich wich, die Kräste zunahmen und in kleinen Tagereisen die Rücksehr nach Bonn unternommen werden konnte. An eine Aussahmen meiner Thätigs

feit war aber nicht zu benken. Der leider jetzt erst zu Rate gezogene Rlinifer Rühle machte meine Serstellung von einem längeren Aufenthalt im Guden abhängig. Wie follte ich aber die Rosten einer doppelten Saushaltung bestreiten? Da zeigte es sich, daß ich zwar manche Gegner und keinde besak, aber doch noch unaleich mehr warm: bersige und thatkräftige Freunde gewonnen batte. Ohne daß ich eine Ahnung davon besaß, hatten sich in verschie: benen rheinischen Städten, in welchen ich Vorlefungen gehalten hatte, angesehene Männer zusammengethan und einen stattlichen Beitrag zu den Reisekosten gesammelt. Meine Überraschung fannte feine Grenzen, als mir eines Tages die Bost einen dicken Geldbrief mit einer anonymen Zuschrift in das Haus brachte, in welchem in feinsinnigster Beife das Intereffe an der Biffenschaft als Sauptmotiv ber Sammlung betont, und die große Summe Geldes als Chrengabe, gleichfam als nachträgliches Honorar für meine Leistungen als Lehrer bezeichnet wurde. Dadurch wurde ber sonft peinliche Stackel eines blogen Bohlthätiakeits: aftes vollständig gebrochen. Riemals habe ich die Ramen ber einzelnen Spender erfahren, niemals auch nur die leiseste Andeutung, daß biefer ober jener sich mir gegen= über als Batron fühle, gehört. Zeitlebens bleibe ich ben wackeren rheinischen Freunden für ihre Teilnahme zu wärmsten Dank verpflichtet. Auch das fronpringliche Baar steuerte zu den Kosten der Erhohlungsreise fräftig bei, in dem liebenswürdigen Begleitschreiben gleichfalls betonend, daß es mich dem Dienste der Wissenschaft dauernd zu erhalten wünsche und hoffe. Das Ministerium mit ber Bitte um einen Reisezuschuß anzugehen, lehnte ich, durch Erfahrungen anderer gewißigt, ab. Mehrere Mitglieder der Universität, insbesondere der Curator Beseler, stellten, ohne mich zu fragen, das Bittgesuch. Wie zu erwarten ftand, erklärte der Minister leider keine Mittel für derartige Zwede zu besiken. Aber Olshaufen, ber mir wohlwollende Referent im Ministerium, wußte Rat. seinem Freunde Rendell hatte er erfahren, daß das aus: wärtige Amt über einen Dispositionsfond verfüge, welcher schon öfters ben anderen Ministerien ausgeholfen hätte. Durch Rendells Vermittelung wurden mir vom auswärtigen Umt eintausend Thaler angewiesen, wogegen ich, wie Reudell schrieb, nur ber Form wegen, zur Ginsendung von Stim= mungsberichten aus Italien vervilichtet würde. Ich schrieb auch folde aus verschiedenen Städten, bin aber überzeugt, daß sie ungelesen im Ministerialarchive modern. Meine werten Freunde in Öfterreich werden vielleicht darin eine nachträgliche Ablohnung für die in meiner Geschichte Diterreichs geleisteten Dienste entdeden. 3ch weiß nur, daß dieses Die einzige Beziehung war, welche ich mit dem auswärtigen Umt und beffen Leiter unterhielt.

Sorgenfrei konnten meine gute Frau und ich Ende Oktober die weite Reise nach dem Süden antreten. Unsere drei Kinder blieden unter der Obhut der greisen Großmutter, welche auf die Nachricht von meiner Erkrankung sofort auß Prag herbeigeeilt war, von teilnehmenden Freunden umgeben, in Bonn zurück. Wir wußten sie

vortrefflich aufgehoben und fahen mit fröhlichen Hoffmungen dem Heilerfolge im warmen Italien entgegen. In Florenz und Rom hielten wir und nur furze Zeit auf, eilten fo rasch als möglich unser Neiseziel, das von dem Arzt bestonders empfohlene Balermo zu erreichen.

Sicilien zeigte bamals ben Inselcharakter noch ftark ausgeprägt, ebenso wie die einzelnen Städte mur einen geringen Zwischenverkehr befagen. Reine Cisenbahnen durchschnitten das Land, von der nördlichen Rüstenbahn waren erft dürftige Anfänge vorhanden, die Verbindung mit dem Festlande mittels der Dampfichiffe ließ an Rasch= heit und Regelmäßigkeit noch viel zu wünschen. Von eiligen Touristen, welche das Land wie im Fluge durchjagen, heute kommen, morgen gehen, gab es feine Spur. Wer nach Palermo in Geschäften oder aus Hücksichten der Gesundheit fam, war in der Regel auf einen längeren Aufenthalt gerüftet. Go hatte sich auch in der Trinacria, bei dem alten Mufterwirte Ragufa, eine fleine Kolonie ftändiger Wintergäfte gesammelt, mit welchem sich auf natürlichem Wege ein näherer Verkehr entspann. Um freundschaft: lichsten standen wir zu Berrn und Frau von Guaita aus Frankfurt und der preußischen Generalsfamilie von Gansauge aus Berlin. Die Nachwehen des Krieges 1866, die Spannung zwischen Österreich und Preußen, bedrohten zwar anfangs auch unfere Palermitaner Gefellschaft, boch gewann bald das gemeinsame deutsche Interesse und die Gewohnheit täglichen Umganges ben Sieg. Namentlich mir Guaitas verabredeten wir alle größeren Ausflüge und verlebten wir viele genufreiche Tage. Für uns begann ein wahres Phäafenleben. Bir wurden nicht mübe. die berrliche sonniae und doch frische Luft zu atmen, die Eindrücke der farbenreichen und doch auch in der Zeichnung großgrtigen Landschaft, der neuen Pflanzenwelt in uns aufzunehmen. Ein einfacher Morgenspaziergang auf der Marina ober im anstokenden öffentlichen Garten reichten bin, uns für den gangen Tag fröhlich zu stimmen. Und dann die weiteren Ausflüge nach Monreale und San Martino oder um den Bellearino herum nach Mondello und Carini, ober nach der durch Goethe berühmt gewor= benen Billa Balagonia. Überall fanden Auge und Phantasie die manniafachsten Unreaungen. Gar bald entdeckte ich, daß ich bei scheinbarem Müßiggange auch meine Fach: fenntniffe erweitern, ben hiftorischen Sinn ftarten fonnte. Wie in der Natur, trat uns auch in der Kunst eine neue Welt entaggen. Außer in Reavel hat der wildausschweisende und doch in gewissem Sinne vornehme Barod: ftil nirgends in Italien so viele Denkmäler hinterlassen, wie in Palermo. Hier allein erscheint er nicht der Willfür eines einzelnen Künftlers entsprungen, sondern aus den Rulturzuständen berausgewachsen. Das Museum führte nur altariechische Runstwerke und die mir aang fremde sicilianische Malerschule vor die Angen. Vor allem aber fesselten die Werfe der Normannenzeit meine Ausmerksamfeit. Ich ruhte nicht eher, als bis ich alle Gäßchen und Winkel ber Stadt, damals noch recht unfauber, aber malerisch, durchwandert und die Reste der normannisch-

arabischen Kunft erforscht hatte. Gine Frucht dieser Studien war die Abhandlung über "Die mittelalterliche Runft in Palermo", welche ich nach meiner Rückfehr im Auftrage ber Bonner Universität schrieb, um ber Düffeldorfer Afademie bei ihrem Jubilaum überreicht zu werden. 3ch habe fie fpater umgearbeitet und den "Bil= bern aus ber neuern Aunstgeschichte" einverleibt. Bei den heimischen Gelehrten fand ich die liebenswürdigfte Unterstützung. Cavallari, der Restor der sizilianischen Archäologen, wurde nicht müde mit mir in den alten Baläften und halbzerftorten Säufern herumzuklettern und mich auf diesen oder jenen von mir noch nicht bemerkten Reft alter Runft aufmerksam zu machen. Häufig kam er noch am Abend in unfere Stube und führte uns farbige Bilder aus dem sigilianischen Bolfsleben vor. Namentlich als Märchenerzähler fand Cavallari feinen seinesaleichen. Wie oft schlug es Mitternacht und wir hingen noch anbächtig an seinen beredten Lippen. Antonino Salinas, gleichfalls auf beutschen Universitäten ausgebildet, bamals in jungem Bräutigamsglud schwelgend, wurde ein Führer im Museum, der würdige Kanonifus di Marzo legte mir bereitwillig die Schätze der seiner Leitung anvertrauten Bibliothek vor und unterrichtete mich in der Geschichte ber neueren Palermitaner Kunft, in welcher er mit Recht als die beste Autorität bei seinen Landsleuten galt.

Über bem gelehrten Umgange wurde ber Verkehr mit Leuten aus dem Bolke nicht vernachlässigt. Sin Fremder, zumal eine Fremde, welche sich um die heimischen Dinge

fümmerte, war damals eine seltene Erscheinung in Palermo. Man fonnte ficher fein, wenn man auf ber Straße einen Mann um Ausfunft bat, diese ausführlich zu erhalten und außerdem noch für den übrigen Teil des Weges einen Bealeiter zu gewinnen. So machten wir allmählich gabl reiche Strakenbefanntichaften. Um lebendiaften fieht noch ein junger Abvokat vor mir, welchen wir gleichfalls zufällig auf ber Strake ansprachen und welcher feitbem, fo oft er uns erblidte, uns sein Geleit anbot. Da bie Balermitaner einen großen Teil bes Tages auf ben Strafen perleben, so wiederholten sich solche Begegnungen recht häusig. Ihnen dankte ich aute Runde über die damals recht verwidelten wenig erfreulichen politischen Zustände auf der Jusel. Die Sizilianer fonnten fich in die feste Ordnung, welche ber Unschluß an das Königreich Italien mit sich brachte, nicht gewöhnen; die Refrutenaushebung, die schärfer angezogene Steuerschraube wectte große Unzufriedenheit. Dazu famen noch die nur mühfam erst vor furzem unterbrückten bourbonischen Aufstände. Das Räuberwesen stand noch immer in Blüte. Über alle diese Dinge zeigte sich unser Abvokat wohl unterrichtet. Meiner Frau wurde aber doch unheimlich zu Mute, wenn er zuweilen über die Straße auf einen zerlumpten, wild außfelsenden Kerl lossprang und mit diesem Sandedrücke und herzliche Gruße aus-"Das ift ein des Mordes oder des Raubes tauschte. angeklagter Brigante, welchen ich mit Erfolg verteidigt habe", fo erklärte er feine warmen Sympathicen für ben Menschen.

Meinen auten Francesco col grosso cavallo barf ich unter meinen Volksfreunden nicht vergessen. Zufällig hatten wir aleich anfanas mehrere Tage nacheinander denselben Rutscher aus der Droschsenreibe, welche vor der Trinacria hielt, gewählt. Er gefiel uns wegen feiner Buperläffigfeit und der Liebe zu seinem Pferde, einem biden Braunen, mit welchem er sich während der Kahrt ununter: brochen auf das zärtlichste unterhielt und welches er auf bas forgfamste pfleate. Wir wurden mit ihm eins, baß er uns auf allen unfern Austlügen fahren folle. So wurde Francesco, ein kleiner unterfetter Mann von mitt= leren Sahren, mit lebendigen Augen und ftets beiteren Mienen, unfer Leibkutscher. Er merkte bald mein Interesse an Ruinen, alten zerfallenen Bauten. Dft biente er als Dolmetsch, da ich den Dialest der Einwohner schlecht verstand und wurde allmählich selbst von einem archäologischen Eifer ergriffen. Wenn ich im Weichbilde von Balermo nach der Lage und den Resten der normannischen Lust: schlöffer suchte, so blieb Francesco, nachdem er sein Bierd versorgt, an meiner Seite, brang in alle Garten, überfletterte Mauern, untersuchte den Boden. 2013 er bei unsern Fahrten wahrnahm, daß mich auch die buntbemalten Rarren - sie zeigten auf grellgelbem Grunde Bilder ber Haimonsfinder, Rolands u. f. w. - interessierten, brachte er mich zu Wagenbauern und Malern in den Vorstädten, und ließ mich die Schablonen sehen, nach welchen die Bilder gemacht wurden und fpurte auch die Bolksbucher im sizilianischen Dialekt auf, welche die Sagen von ben

reali di Francia erzählten. Wir schieden zuleht als die besten Freunde. Dreizehn Jahre später kam ich wieder nach Palermo. Auf einem Gang durch den Toledo besmerste ich staunend, daß eine Droschke plößlich anhielt, der Kutscher undekümmert um Insassen und Pserd vom Bock sprang und auf mich zulies. Unwersehens preste er mich in die Arme und küßte mich auf beide Wangen mit dem judelnden Ausruss; "caro professore, mio professore!" Es war Francesco. Sein grosso cavallo weilte nicht mehr unter den Lebenden, nur Francesco blühte noch immer und bewahrte mir die alte Treue und Anhängslichseit.

Nur zu rasch stossen die Wochen und Monate dahin. Der Frühling war in das Land gekommen, nicht der nordische, sich sanst einschmeichelnde, neue Lebensluft weckende, sondern der schnell, wie verschämt, vorüberhuschende Vordote des heißen Sommers, der gar kein Anrecht auf selbständige Geltung erhebt. Bereits begann in der Mittagsstunde die Wärme unbequem zu werden, das Leben im Freien auf die Abends und Nachtstunden sich einzuschränken. Meine Gesundheit schien übrigens dauernd gekräftigt zu sein und so traten wir langsamen Schrittes die Heimreise au. Die Pfingsten 1869 seierten wir wieder im Kreise unserer Kinder in Bonn.

Meine Beziehungen zu den Studenten waren gottlob die alten freundlichen geblieben. Die feierliche Begrüßung gleich nach meiner Anfunft durch Corps und Burschenschaften, die vollen Bänke im Anditorium bewiesen, daß

ich trot ber langen Abwesenheit nicht vergessen war. Um so trauriger sah es in dem Freundesfreise aus. In Rull: manns Saufe war mit dem steigenden Alter auch die Rränflichfeit, die Ruhesehnsucht eingezogen, die allezeit lebensfrohe Familie Preger hatte Bonn verlaffen, und, was und ben größten Schmerz bereitete, Otto Jahn rang mit dem Tode. Zein scheinbar fräftiger Körper wiber ftand auf die Dauer nicht der ungefunden Lebensweise, der ungemeffenen Arbeitslaft, an welche Dtto Jahn feit Jahren sich gewöhnt hatte. Mannigfache Kränfungen und Ent= täuschungen erschütterten den Organismus des reizbaren Mannes ftärfer, als die entfernter stehenden Befannten meinten. Als ich Jahn wiedersah, war er zum Schatten geschwunden. Die erloschene Stimme, der schleppende Gang, der schwere Atem, die ganz entsetliche Abmagerung ließen das Schlimmfte schon in naher Zeit befürchten. Riefige Willensfraft zwang den totmuden Rörper bis zum Schluß bes Semesters auszuhalten. Dann eilte er zu lieben Berwandten nach Göttingen, legte fich nieder und starb.

Wir hätten diesen Schlag noch schwerer überwunden, wenn nicht bald darauf in der Vonner Gesellschaft eine Erscheinung ausgestiegen wäre, von so bestrickender Liebens- würdigkeit und geistiger Annut, daß unsere Gedanken unswillkürlich eine hellere Farbe empfingen und der gesellige Verkehr einen ungeahnten Reiz gewonnen hatte. Die Fürstin Wied brachte die Wintermonate in Bonn zu. Von einem langjährigen Fußleiden endlich geheilt, förperlich

gefräftigt, konnte sie jetzt ihre seinsinnige Natur freier entssalten und eine reichere Gastsreundschaft üben. Ich hatte die Fürstin schon in meinen ersten Bonner Jahren kennen gelernt, wiederholt Borträge im Neuwieder Schlosse zu wohlthätigen Zwecken gehalten, und wie alle, welche der seltenen Frau näher traten, den unwiderstehlichen Zauber ihres Wesens erfahren. Bornehm, wahrhaft fürstlich in ihrem ganzen Gebahren, dabei frei von jeglichem aristostratischen Hochmute und für Kunst und Wissenschaft ehrlich begeistert, stets bemüht, männliche Tüchtigkeit und Frauenwürde zu ehren, brachte sie es rasch dahin, daß ihr alle die Huldigungen freiwillig und im vollsten Maße dargereicht wurden, auf welche sie durch ihren Rang Unspruch erheben konnte. "Unsere Fürstin" hieß sie in den Bonner besten Kreisen.

Die niemals völlig abgerissenen Verkehrsfäben wurden neu geknüpft und rasch verstärkt. Wir nahmen nicht allein regelmäßig Teil an den größeren Vesuchsabenden, sondern genossen auch das Glück näheren Umgangs. Die Erzichung, welche ich mir in meiner Jugend im Verkehr mit vorenehmen Kreisen gegeben hatte, brachte jetzt gute Früchte. Ich hatte die Kunst, welche Bürgerlichen so schwer fällt, erlernt. Ich blieb ehrerbietig, wahrte mir aber streng die Unabhängigkeit des Urteils. Dadurch gewann ich das Vertrauen der Fürstin. Und schon damals saßte sie den Gedanken, mich zur Vegleitung auf der bevorstehenden Reise zu ihrer Tochter, der Fürstin von Rumänien. aufzusordern. Die Reise sollte im Herbst 1870 stattsinden. Das war aber das große Kriegsjahr. Natürlich sielen alle Reise

pläne wie Kartenhäuser zusammen. Wer hätte daran denken können, den Ahein in einem Augenblicke zu verlassen, in welchem er vom Teinde bedroht schien und dem Lande den Rücken zu kehren, dessen Söhne einen Riesenkamps begonnen. Im Jahre 1870 merkte man, wie ganz deutsch und gut preußisch die Rheinprovinz trotz alledem und alledem geworden war. Helle Begeisterung loderte in allen Kreisen auf, alle Stände wetteiserten in Thaten und Opsern miteinander.

Für ben Baterlandsfreund und alten Rämpfer für Deutschlands Einheit und Breukens Gübrerschaft mar es eine barte Entsauna stille zu sitzen und nur durch Zeitungen von den Weltfämpfen zu erfahren. Manchmal sehnte ich mich nach der Redaktionsstube zurück und wünschte wieder Journalist zu werden. Gin Zeitungsschreiber lebt sich so leicht in den Glauben ein, an den Greignissen mit: zuwirken, er wird jedenfalls früher und genauer von den Borgangen unterrichtet, als die andern Menschenkinder und fühlt sich diesen gegenüber als Wiffender. Blieb es mir auch verfönlich verfaat, der auten Sache zu dienen, fo brachten meine Rinder und ich ihr doch das beste dar, was wir befaken. Mit unferer freudigen Zustimmung übernahm meine Frau die Leitung eines Lazaretts, welches in dem Bonner Commertheater, einer alten luftigen Barace, improvisiert wurde. Wir brachten gern das Opfer eines gestörten Familienlebens in der Überzengung, daß wir den armen franfen und verwundeten Soldaten bie größte Wohlthat erwiesen. Über den Mut, die vollfommene Zelbstlofigfeit, und die wunderbar fachliche Weschicklichkeit meiner Frau als Pflegerin herrschte nur eine Stimme. Die Behörden und die Bürger, die Arzte und die Kranken, Jesuiten und protestantische Pastoren wetteiserten im Lobe und Preise. Uns kam es freilich hart an, acht Monate lang Isa nur für kurze Augenblicke im Hause walten zu sehen. Sie gönnte sich nur mittags eine kurze Pause, weilte sonst vom Morgen bis zum Abend bei ihren Verwundeten. In jenen nationalen Freudentagen trat aber das Einzelinteresse gegen die Teilnahme um Heere so sehenzelinteresse das Opfer kaum spürten.

Die Schlachten konnte ich nur ftill mit meinen besten Wünschen begleiten, dagegen war es mir vergönnt bei ber Friedensfeier laut und öffentlich meine Stimme zu erheben. 3ch hielt am 22. März, dem Geburtstage des Königs, die afademische Testrede\*) in der Aula. Ein bedeutungsvoller Tag. Zum erstenmale gesellte sich in den Räumen der Universität zu dem alten berühmten Rufe: Beil dem Rönige! der andere, so hoffnungsreiche: Beil dem deutschen Raiser! Der beutsche Reichstag war in Berlin versammelt, Preußens Biel und Bestimmung erreicht. Deutschlands Schickfal vollendet. Der Tag war wohl banach angethan, einen Redner zu begeistern und ich bemühte mich nach Kräften der gehobenen Stimmung und begeisterten Empfindung Ausbrud zu geben. Lon den Friedenszielen sprach ich, von den Pflichten, welche uns die neue Stellung auferlege, von den Hoffnungen, zu welchen uns die Großthaten des

<sup>\*)</sup> Die Rede ist im Anhang abgedruckt

Bolfes in Baffen berechtigen. Go gewaltige Greigniffe, wie ihresgleichen in der Geschichte Europas kaum wiederkehren, muffen auch in unferer Bildung, in unferm geiftigen Leben tiefe Spuren zurücklaffen. Und nun versuchte ich ein Bild biefer fünstigen Rultur zu entwerfen. Wenn ich jett nach zwanzig Jahren die Festrede - sie wurde im "Reuen Reich" abbrudt - wieder lese, merke ich doch, daß ich kein zuverlässiger Brophet war. Bon den stolzen Hoffmungen, welche ich an die Gründung des deutschen Reiches für das Bolks: leben fnüpfte, wie wenige find in Erfüllung gegangen! Der nationale Sinn hat ben innern Zwiesvalt auf firch lichem und politischem Gebiete nicht beseitigt, die freie Bingabe an ben Staat mußte felbstfüchtigen Sonderintereffen weichen, der einfach gediegene Bürgerstand hat aufgehört als die sicherste Stütze des Staates geachtet zu werden, an die Stelle des harmonischen Zusammenwirfens sind schroffe Trennungen und feindselige Scheidungen getreten. 3d war, wie alle, welche noch in den schlimmen Zeiten bis 1859 groß und reif geworden waren, von dem Glanz des neuen Reiches geblendet, ich blieb Beglift, sah nur die Lichtseiten, merkte nicht die dunkeln Wolfen im Sintergrunde, welche die Friedensziele hoffentlich nicht völlig zerftort haben, aber sie weit, ach nur gar zu weit zurück= geschoben haben.

Im Spätsommer nahm die Fürstin Wied, mit welcher der Verkehr im Kriegsjahre ein enger und lebendiger ges worden war, den Plan der rumänischen Reise wieder auf. Ich begleitete sie, alter Abrede gemäß, als Reisemarschall.

Eine angenehmere, genußreichere Fahrt durch weite Länder ließ sich, gang abgesehen von den großen landschaftlichen Reizen und neuen Volksfzenen, die einem auf Schritt und Tritt entgegentraten, nicht denken. Die Fürstin, für sich anspruchslos, war für ihre Umgebung voll der zartesten Aufmerksamkeiten, ihre Hofdame, ein älteres Fräulein Lavater, geiftsprühend, voll Wit und Sumor, babei von reifster Erfahrung und freien Grundfäten, hielt das Wespräch steis in lebendigem Muß. Solange wir die Gifenbahn benutten, ging die Reise ohne irgendwelchen bemerkens: werten Zufall vor sich. Den Geschmack wirklicher Reise= strapazen bekam ich in Siebenbürgen, wo die Gisenbahn aufhörte. Der Fürst von Rumanien hatte und zwei Tage= reisen entgegen einen Hofwagen gesandt. Durch ein Disverständnis fam ein fleiner Zweisitzer, in welchem für mich unbedingt kein Plats war und doch durfte und wollte ich Die Fürstin nicht verlaffen, wie die Dienerschaft den Post= wagen benuten. Da improvisierten wir aus dem Schmud= fästchen der Fürstin einen freilich sehr niedrigen und engen Rücksitz, auf dem ich mich nur niederlassen konnte, wenn ich die Anice bis zum Ainn emporzog. Zwei Tage lang auf holpriger Straße auf diese Weise zu fahren, war für meine Brust doch beinahe zu viel. Wie gerädert, der Gliedmaßen kaum mächtig, fam ich in Kronstadt, der letten österreichischen Station, an. hier erwartete uns noch ein fleines komisches Abenteuer. Der Unterpräsett des rumänischen Grenzbezirks bat die Fürstin um die Erlaubnis, fie im Ramen Rumaniens zuerst begrußen zu durfen. Die

Bitte konnte trots der vorgerückten Abendstunde nicht abgeschlagen werden. Ein stattlicher Mann, ein breites dreifarbiges Band über ber Bruft, trat in ben Salon ein. Aber, o Schrecken! Er sprach nur rumänisch, verftand weder deutsch noch französisch. Die Berlegenheit war groß. 3d eilte zum Wirt hinaus, um einen Dolmetsch zu fuchen. Rur der Oberkellner war des Rumänischen und Deutschen aleich mächtig. Ich instruierte ihn in aller Gile, wie er fich zu benehmen habe und führte ihn in ben Salon. Der Unfang ging gang aut. Der Präfeft, zur Fürstin gewandt, hielt eine längere Unsprache, welche der Kellner flüsternd übersetzte. Die Antwort der Fürstin aber mar ihm offen bar zu knapp. Er trug sie dem Bräfekten in einer jedenfalls fehr breiten und offenbar fehr schmeichelhaften Ubersetzung vor. Der gute Brafeft meinte wohl, er muffe für den gnädigen Empfang noch besonders danken, wandte sich aber nicht mehr an die Kürstin, sondern an den Rellner, der seinerseits die Mühe des Dolmetschers sparte und so= fort dem Bräfeften in rumänischer Sprache antwortete. Dabei machten sie gegenseitig immer tiefere Berbeugungen. So fomisch die Szene für uns ftumme Versonen mar, fo brohte sie boch zuletzt peinlich zu werden. Durch einen fanften Rippenftoß bedeutete ich dem Rellner, daß seine Mission zu Ende sei. Stolz verließ er das Gemach, ihm folgte bescheiden und demittig der brave Unterpräsekt.

Jenseits der Grenze, wenige Meilen von Sinaja, dem Sommersitze des Fürsten, fand der offizielle Empfang statt, an den sich, wie in der griechischen Welt üblich, der Gang

nach einer benachbarten Kapelle und ein lärmendes Tedeum in ihr anschloß. Ich hielt mich während all diefer Borgänge bescheiden im Hintergrund und konnte in aller Rube die neuen Eindrücke in mich aufnehmen. Zum erstenmale trat mir in den Bolksaruppen ein Stud unverfällichten Drients entaggen. Die Überraschungen steigerten sich, als wir nach einer mehrftundigen ftaubigen Sahrt Singia felbft erreichten. Mit dem Namen Singig verfnüpft fich jett die Vorstellung eines mahren Zauberschlosses, bei bessen Schöpfung Reichtum, feinster Geschmad und reichster Runft: finn wetteiferten, um einen Fürstenfits von einer Bracht und einem voetischen Reize ins Leben zu rufen, wie kein anderer Souveran Europas besitt, ja besiten kann, ba in Singja die großartigste Natur die Wirkung des idealen Bauwerkes unterstütt. Damals befand sich hier an der Vilgerstraße gelegen, das Kloster Singja, bessen vordere Teile, die Vilgerherberge, dem fürstlichen Sofe zur Benutung überlassen murden, während die Monche sich in Die inneren Teile der weitläufigen Unlage guruckzogen. Der fürstliche Hof richtete sich schlecht und recht, so gut es die Dürftigfeit und Enge ber Räume gestattete, ein. In der größten Belle refidierte das Fürstenpaar, in fleinen und fleinsten Zellen wurde das Gefolge untergebracht. Speisesaal diente eine hinter der Rüche errichtete Baracte. welche freilich im äußern diese Bestimmung nicht verriet, immerhin abends, wenn bann zahlreiche Rerzen auf die mit lebendigem Grün befleideten Wände, auf reiches Tajelgeschirr ein helles Licht warten, einen behaglichen Aufent-

Bum Glud blieb bas Wetter wochenlang fo halt bot. prächtig, die Sonne uns so ausnehmend tren, daß wir uns fast den ganzen Tag im Freien bewegen fonnten. großartige Landschaft ließ aber alle kleinen Unbequemlich: feiten des Lebens rasch vergessen. Tief unten im Thale rauschte die Prahova, lachten die saftig grünen Matten das Auge an. Bu beiden Seiten erhoben sich bewaldete Berge mit mahren Baumriefen und üppigem Unterholze. Art und Sage hatten ben Weg auf diese Sohen noch kaum aefunden, so daß man sich in einen Urwald versetzt glaubte. Den Sintergrund aber faumten die schneebedeckten Spiken ber Karpathen ein. Dabei war die Luft munderbar rein und frisch, das bloge Atmen ein hoher Genuß. Jugmärsche mit dem Fürsten Karl, in welchem ich einen Zuhörer aus Bonn begrüßen durfte, Spaziergänge und Wagenfahrten mit den Damen lehrten mich die perfonliche Liebenswürdig= keit und reiche Bilbung bes jungen Fürstenpaares kennen. Als wir im Herbst von Singja nach Bukarest - eigentlich Rotrotscheni bei Bukarest - übersiedelten, lernte ich auch seine Regierungsfunst bewundern. Das Land besand sich in einer übeln Lage. Der Gisenbahnbau hatte die Kinanzen zerrüttet, die Unsicherheit nach Außen den verschiedenen Parteien im Innern Borschub geleistet. Mürrisch grollend, wie ein auf den Altenteil gesetzter Bauer, hielt fich die Pforte zur Seite, das ruffische Rabinet konnte fich noch immer nicht beruhigen, ein freies Keld für politische Intriquen verloren zu haben, in Wien herrschte noch immer das alte Mißtrauen, welches in jeder Stärkung der Balkan=

staaten eine Gefahr für den Raiserstaat witterte. Der einzige ehrliche Freund fak in Berlin. Aber Bismard hatte zunächst mit wichtigeren Sorgen zu fämpfen, und außerdem erheischte der Berkehr mit der beutschen Regierung große Vorsicht. Schon die deutsche Abstammung bes Fürsten erschien vielen Bojaren als Mafel und immer wieder tauchte die Verleumdung auf, daß das Wohl des Staates den Hohenzollernschen Interessen nachaestellt werde und Rumanien an Breuken als Bafallenland verhandelt worden sei. Franzosenfreunde aab es stets sehr viele unter ben Boigren und befonders Boigrenfrauen. Gie lärmten nach bem Rriege toller als je und icheuten felbst vor Standalfzenen gemeiner Verhöhnung der Deutschen nicht. Dem Fürsten Rarl waren die Schwierigkeiten seiner Stellung wohl bekannt. Er blieb kaltblütig, ließ die gefaßte Aufgabe, Rumanien eine geordnete Bermaltung, ein brauchbares Beer zu verschaffen, nicht einen Augenblick aus den Augen. Er wartete, aber er verzagte nicht. Reine Bartei verlette er grundfätlich, feiner warf er fich blind in die Arme. Empfanglich für jeden auten Rat, zugänglich jeder Verfönlichkeit, war er taub für jede Schmeichelei ober Intrique. Daß er den bekanntesten, Umtriebe planenden Bojaren auf den Ropf behauptete, er zweifle nicht an ihren felbstlosen Absichten und wolle gern ihre Bläne sachlich prüfen, brachte sie am meisten aus der Fassung. Sein einfach gerades Wefen, sein ernfter, auf das Ganze gerichteter Ginn entwaffnete allmählich die Gegner. Um frühesten gewann er durch jeine militaritche Tüchtigkeit die Achtung des Beeres.

Bald erfannten aber auch die beffern Politifer, bak es geratener sei, mit ihm, als gegen ihn zu grbeiten. In anderer Meife machte die Fürstin Elisabeth für die Dunaftie erfolgreiche Propaganda. Die Königstrone schwebte eigentlich schon lange über ihrem Haupte, ehe die glorreichen Siege bes Gemahls fie ihr in bas schöne Saar gebrückt hatten. Gie befaß eine angeborene Majeftat, perband aber damit die echte Frauenanmut und heitere Liebenswürdiakeit. Die Natur hatte sie reich, fast allzureich mit Gaben bedacht. Mein gewöhnlicher Streit mit Fräulein Lavater bezog sich darauf, ob in der Musif. ob in der Boesie die mahre Stärke der Fürstin liege, ob die Tiefe der Gedanken, oder die Glut der Empfindungen am meisten an ihr zu bewundern sei. Je nachdem sie an dem Tage gerade biese ober jene Seite ihrer Natur enthüllt hatte, trafen wir die Entscheidung. Von der herbsten Schwermut bis zur ausgelassensten Laune beherrschte sie alle Stimmungen. Niemals merkte man eine Anftrengung, ftieß auf etwas Gemachtes ober Gefünsteltes. Alles, ihre Lieder, ihre Sinnsprüche, ihre Erzählungen und Märchen quollen frei und leicht aus ihrer Phantafie. Die Fürstin Elisabeth besaß bas Genie eines Improvisators, zugleich ben gebiegenen Ernst bes mahren Dichters. Dft war ich Beuge, wie sich in ber Hofgesellschaft Berren und Damen mit spöttischer Miene ber Fürstin näherten, als wollten sie fagen: "die kleine beutsche Prinzessin werden wir schon übertrumpfen", wie sie dann aber nach dem Schlusse der Borftellung in eine laute Bewunderung ihrer Annut und ihres geistreichen Wesens ansbrachen. Dem Zauber ber Fürstin konnte niemand entgehen.

Während ich im fernen Often Hoffitte und Volksleben studierte, vollzog sich im Westen eine entscheidende Wen bung in meinem Schickfal. Gines schönen Tages empfing ich aanz unerwartet einen Brief des Herrn von Roggenbach, in welchem er mir offiziell die Brofessur der Runstgeschichte an ber wiedererrichteten Universität Stragburg anbot. Gine Ablemming war umnöglich. Abgesehen bavon, daß ich meine materielle Lage wesentlich verbesserte, nicht mehr, wie bisher, der angestrengtesten Privatarbeit bedurfte, um ohne Defizit die Jahresrednung abzuschließen, erschien uns allen die Annahme des Rufes als eine patriotische Pflicht. Wir heaten allzusammen die glänzenosten, fast übertriebenen Vorstellungen von dem festen Bande, welches die Universität zwischen dem Reich und dem wiedergewonnenen Lande knüpfen werde. Ein Schreiben bes freundlich gesinnten Kurators Beseler beseitigte die letten Struvel. Er mahnte bringend zur Annahme, beklagte meinen Weggang, welchen die Weigerung des Minifters Mihler, mein bescheidenes Gehalt zu erhöhen, unvermeidlich mache. So folgten benn, als ich im November wieder in Bonn ankam, gar bald den fröhlichen Tagen des Wiedersehns, die trüben Stunden ber Trennung.

Unfäglich schwer siel meiner Fran und mir der Abschied von Bonn, wo wir zwanzig Jahre, den glücklichsten Abschnitt unseres Lebens zugebracht hatten. Eine so ausserlesen Zuhörerschar, wie ich sie in Bonn besaß, durste

ich faum hoffen, jemals wieder zu gewinnen. Satte ich auch nur menige Schüler (Rahn, Laspenres, Leffing) erzogen, fo burfte ich boch mit Stols auf die vielen Philologen und Sistorifer binweisen, welche mir ihre künftlerische Bildung verdanften. Die Bublika blieben bis guletzt ein Stelldichein für alle Fafultäten. Geachtet war auch meine Stellung unter den Rollegen. Der aute Zell versicherte mir wiederholt, daß mich die Mehrzahl länaft zum Reftor acwählt hätte, wenn nur mein firdliches Befenntnis florer gewesen wäre. Und wenn auch unsere ältesten und besten Freunde fast alle im Grabe ruhten, so lebten wir doch in der angenehmsten Geselligfeit, hatten an der Familie Beseler, an Fran Martha Megidi neue wadere Freunde gewonnen. Auch in diesem Winter zog die Fürstin Wied nach Bonn. Gie hatte ben von feinem Anieleiden von Metger glüdlich geheilten Brinzen Guftav von Schweben, ben späteren Kronpringen, unter ihre Obhut genommen, einen munteren Jungen, der befonders mit meiner ältesten Tochter aute Rameradschaft hielt und sich bei und wie zu Saufe fühlte. Auf die Wiederkehr eines fo anregenden. fröhlichen Winters, wie gerade der lette Bonner war, mußten wir nun versichten. Rein Bunder, daß die Kadelzüge, Rommerfe, Adressen und wie die Chrenbezeugungen scheidender, geliebter Lehrer sonst heißen mögen, die 28ch= mut nicht völlig bannen konnten. Um Rhein hatten wir unsere Seimat gefunden, in Land und Leute uns vollständig eingelebt. Der Rheinländer galt namentlich meinen Kindern als bester Landsmann. Wir ziehen in eine fremde Welt,

in ein neues Land. Was wird es bringen? So frugen wir uns täglich. Doch alle wehmütigen Erwägungen, alle schönen Erinnerungen mußten gegen die Pflicht zurücktreten. Mitte April 1873 übersiedelten wir mit unserer Habe, unserem Hunde und unseren Kanarienvögeln nach Straßburg.

## 14. Straßburg.

Die neue Welt ließ fich gang vortrefflich an und rafcher, als wir anfangs gemeint, befamten wir: Sier ist aut wohnen! Berr von Moggenbach, der liebenswürdigste Borgesetzte und opfermutigste Freund, hatte uns die Wege acebnet, soaar für eine reizende Wohnung am Raufhaus: staden Sorge getragen. Die Wohnung war unfere erfte Strafburger Liebe. Im zweiten Stodwerf eines alten, aber mit allen Bequemlichkeiten neu eingerichteten Renaissance: hauses gelegen, mit freiem Ausblid auf alte Bäume und die III, mit lauschigen Erfern und poetischen Winkeln war sie gang banach angethan, uns immer und immer wieder zum schmuden, beimischen Berde zurückzuloden. Wir lernten hier die Borteile einer französischen Wohnung, den festen Hausverschluß, die Doppeltreppe, die Sonderung der Wohnstuben von den Wirtschaftsräumen zum erstenmal fennen und mußten gestehen, daß die bürgerlichen Wohnungen in Deutschland manches hier zur Annehmlichkeit der Winter abschauen könnten. Selbst mit dem aufangs unsumpathischen Institute des Concierge versöhnten wir und allmählich. Geine Neugierde schadete und nicht, seine 19\*

Wachfamkeit hielt manches zudringliche häßliche Element von uns fern. Das einzige Bedenken erregte die bekannte franzosenfreundliche Gefinnung des Wirtes, des fpater vielgenannten Bürgermeifters Lauth. Unfere Beziehungen behielten etwas Formelles. Solange ich aber in feinem Saufe weilte, zeigte er fich mir gegenüber als gebildeter Chrenmann. Mit feinem Takt vermied er das politische Gebiet, als er merkte, daß ich mich für städtische Ungelegenheiten interessiere, taute er sogar auf und wurde acsprächig. Niemals verkehrte er mit mir schriftlich ober mundlich anders als in beutscher Sprache. Man merkte überhaupt bald, daß unter einer frangofischen Schicht, sogar in den reicheren tonangebenden Kreisen, ein auter deutscher Rern lag. Sitten, Gewohnheiten, Anschauungen, soweit nicht Mode ober Politif in das Spiel fam, zeigten keine französischen Ginflusse. Die Labenmädchen in den besseren Geschäften hielten sich verpflichtet, deutsche Runden mit einem gräßlichen Accente anzureden. Man brauchte aber nur den falschen Accent höflich aber deutlich zu verbeffern und sein Begehren auf gut Deutsch zu wiederholen und cs löste sich auch in diesen Kreisen rasch die deutsche Zunge. Gern hatte ich die letten Terientage zu Musflugen links und rechts vom Rheine benutt. Der Ausblick von den Stadtwällen nach den Bogesen wie nach der Schwarzwaldseite hin lockten gar zu sehr. Doch diese Lust mußte ich vorläufig dämpfen. Roggenbach teilte mir mit, daß ich von der Regierung, im Einverständnis mit den Kollegen, zum Festredner bei der Einweihung der Universität am 1. Mai außersehen sei. Da galt es, Zeit und Kraft zu Rate zu giehen. Mur eine furze Frist trennte uns von dem Feiertage. Die Rede selbst mußte in jedem einzelnen Sate wohl durchdacht und erwogen sein, um nicht die Einheimischen zu verletzen und doch unserem ftolgen Jubel und unserer Freude Ausdruck zu geben. Gegen meine sonstige Übung arbeitete ich die Rede sorgfältig aus und feilte am Inhalt und an der Form so lange, bis fie mich befriediate. Der 1. Mai wurde der größte Chrentag meines Lebens. Die Augen Deutschlands waren auf Stragburg gerichtet, mit der größten Spannung harrte man überall auf Rachricht vom Berlaufe des Testes. Alle deutschen Universitäten, auch die schweizer und deutsch-öfterreichischen Universitäten hatten Deputationen, die west-deutschen Sochschulen auch gablreiche Vertreter ber Studentenschaft, mehrere hundert Mann start, gesandt, aus der benachbarten Landschaft strömten Gelehrte, Beamte, patriotische Bürger berbei, um bem friedlichen Triumphe beutscher Tapferkeit beizuwohnen. Den Mittelpunkt ber Weihehandlung bildete die Gestrede.\*)

Mit Herzklopfen betrat ich die hohe Nednerbühne. Die glänzende Versammlung vor mir war ganz danach angethan, mich befangen zu machen und der Stimme, wenigstens anfangs, die volle, den weiten Naum beherrschende Kraft zu randen. Auch mit dem Kobold Zusall mußte ich rechnen. Ein geschickter Architekt hatte den großen Schloßhof mit einem leichten Zelte überdeckt, die Scitenwände über den

<sup>\*)</sup> Die Rede ift im Anhang abgebruckt. .

niedrigen Terraffen mit Leinemand bekleidet. Man konnte sich keine luftigeren, fröhlicheren Festräume benken, zumal für reichen Laub: und Kahnenschmuck gesorgt worden war. porausgesett, daß fein Regen die Leinewand veitschte, fein Wind das Zeltdach bin und ber rift. Der Zufall war mir mehr als gunftig. Rur ein ganz leifes Raufchen und Weben zog durch die Luft, jedes Wort brang beutlich bis zur fernsten Ede vor und, als ob ein trefflicher Theaterregiffent noch für einen besondern Effett gesorgt hätte. begannen gerade in dem Angenblicke, in welchem ich von der Herrlichteit des Münfters sprach, alle Glocken den Mittag einzuläuten. Der Gindrud biefer Szene auf alle Unwesenden war übermächtig. Die ohnehin aunstige Stimmung steigerte sich zu heller Begeisterung. Mit hoffnungsvoller Zuversicht gingen wir an die Arbeit, welche ben zweitägigen Testrausch ablöste. Arbeit gab es aber namentlich für mich genug. Bum Reftor hatte die Reichsregierung ben Senior der theologischen Fakultät Bruch ernannt. Moggenbach bewies auch barin einen staatsmännischen Blid, eine alüdliche Sand. Durch Bruchs Ernennung, als ehr= würdiastem, beliebtesten und angeschensten Mitaliede der alten Fafultät, wurde die Proving geehrt, zugleich der Zusammenhang der neuen Einrichtung mit der alten weniastens symbolisch gewahrt. Die Bahl des Prorestors wurde der Universität überlaffen. Sie traf einstimmig mich. dem hohen Alter Bruchs und da er den Formen und Gebränden der deutschen Universitäten doch vielfach fremd gegenüberstand, fiel ein bedeutender Teil der Geschäfte auf

meine Schultern. So groß die Last war und so schwierig die neuen Verhältnisse, so schickte sich doch alles überraschend gut. Wir waren zwar eine bunt zusammengewürfelte Gesellschaft, dem Alter nach, wie nach Herkunft und früherem Fast jede deutsche Landschaft, Österreich, die Echweiz, felbst England zählten in dem Lehrerfollegium Bertreter. Einzelne Rollegen waren ganz jung, bei andern begann das Haar sich bedentlich zu lichten und weiß zu färben. Un Universitäten, technischen Hochschulen, in Rangleien und Pfarreien waren die einzelnen früher thätig gewesen. Aber wir zeigten alle den besten Willen und waren bemüht, die fachlichen Intereffen zu fördern, die perfönlichen Verhalt nisse angenehm zu gestalten. 3ch hatte das besondere Glüd, daß ich unter den Rollegen mehrere alte Freunde zählte. Mit Adolf Michaelis verknüpfte, außer der unmittel: baren festen Zuneigung, mich die gemeinsame Verehrung für Otto Jahn Michaelis hatte seinem Onfel ftets gang nahe gestanden, ihn in den letten Jahren getröftet, aufzurichten gesucht, mit Aufopserung gepflegt. Er übertrug die Liebe vom Onfel auf beffen Freund. Hermann Baum garten teilte mit mir den politischen Standpunkt, die wissen schaftlichen Interessen und erfreute im Umgange durch seinen scharfen Geist und unbestechliche Überzengungsfraft. Auch mit den andern Genoffen, Naturforschern, Buriften, Sprachgelehrten und Hiftorifern, wie Recklinghausen, Osfar Schmidt, Binding, Enting, Weizfäcker, Franz Laver Kraus ergaben sich mannigfache Berührungspunkte und begann sich bald ein reger Berkehr anzuspinnen.

Besondere Freude machte mir die Einrichtung eines stattlichen kunsthistorischen Apparats. Solange ich lehrte. hielt ich an dem Grundsatze fest, das Wort durch die Unschauung zu unterstüten, von dieser auszugehen und aus ihr die weiteren Schlüffe zu ziehen. 3ch wollte nicht überreden, sondern überzeugen. Zwanzig Jahre lang hatte ich mich in Bonn aequalt und aeplagt, eine nur halbwegs genügende Zahl von Abbildungen zusammen zu bringen. 3ch mußte sie alle aus meiner eigenen Tasche bezahlen und fturzte mich wiederholt in Schulden, um nur meinen Schülern eine beiläufige anschauliche Kenntnis ber von mir besprochenen Runftwerke zu verschaffen. In Berlin blieb man gegen alle meine Wünsche und Bitten taub. Richt einmal hundert Thaler jährlich — so tief hatte ich allmählich meine Forderungen herabaestimmt - waren in der Ministerialkasse für den kunsthistorischen Unterricht aufzutreiben. Und als einmal der Reftor aus seinem Dispositionssonds auf meinen Antrag eine kleine Summe anwies, um einen befonders aunstigen Gelegenheitsfauf abzuschließen — es handelte sich um Derschaus Rendrucke altdeutscher Holzschnitte, welche übrigens der Bibliothet einverleibt wurden, — fam vom Minister Raumer ein scharfer Berweis über folche Eigenwilligkeit und Berschwendung. Roggenbach, dem jede kleinliche Sparsamfeit am unrechten Orte verhaßt war und eine vornehme Ausstattung ber Universität am Herzen lag, ging bereitwillig auf meine Vorschläge ein. Er wies mir eine große Summe an, um den Grundstod der Sammlung zu bilden und stellte einen

festen, vorläufig genügenden Sahresbeitrag zu ihrer Ergänzung in das Budget der Universität ein. Dank Roggenbachs zuvorkommender Liebenswürdigkeit konnte ich endlich den alten Wunsch befriedigen und einen nach festen wissenschaftlichen Grundsätzen geordneten Apparat als Stütze ber Vorlesungen anlegen. Braun in Dornach wurde besonders start in Kontribution gesetzt. Meine Absicht ging dahin, von der Thätigkeit einzelner hervorragender Meister ein möglichst vollständiges Bild zu gewinnen. Ich wußte aus eigener Erfahrung, daß, wenn man fich in einen Meister gang eingelebt, einen Rünftler auf bas Genaufte ftudiert hat, auch der Zugang zum Verständnis anderer Meister sich leichter öffnet. Außerdem sollten die anderen historisch bedeutsamen Rünftler so weit vertreten sein, daß aus ben vorhandenen Abbildungen ihre Ratur und ihre wesentliche Entwickelung flar hervortrat. Ein besonderes Gewicht legte ich auf eine reiche Sammlung von Handzeichnungen. Mit leichter Mühe und verhältnismäßig geringen Kosten ließen sie sich, dank der Photographie, beschaffen. Was hätten wir Alten darum gegeben, wenn wir in unfern jungen Tagen über fo reiche Schätze von Sandzeichnungen verfügen, für jede ftrittige Frage fie zur Bergleichung beranziehen, bei jedem Stilzweifel hier Rat holen können. Bett konnte man bem Unfänger die eigene Sandschrift ber Rünftler vorlegen, ihm die Schöpfung eines Kunftwerkes an der Hand ber Stiggen und Studien Schritt für Schritt flar machen. Der Straßburger Apparat ist meines Wiffens der älteste, wissenschaftlich geordnete an deutschen Hoch: schulen, welcher sowohl dem Lehrer als sichere. Handhabe dient und dem Jünger und Schüler ein selbständiges Studium gestattet. Im Lause von fünf bis sechs Jahren hoffte ich die empfindlichsten Lücken auszufüllen und über einen genügenden Anschauungsstoff zu verfügen. Wo war ich in fünf Jahren?

Alles schien sich in Straßburg zum Besten zu wenden und war danach angethan, mich in meinem neuen Wirfungsfreise zufrieden zu stellen, bis auf einen wunden Buntt. Die Behörden famen mir in der liebenswürdigsten Weise entgegen. Mit der Familie des Gouverneurs, des feingebildeten Generals von Hartmann, verfehrten wir auf gang freundschaftlichen Juße. Der Regierungspräsident von Ernsthaufen erwies mir in allen Dingen das größte Wohlwollen. Bei seiner Unbefangenheit und seinem un gewöhnlichen Scharfblick in der Beurteilung der Sachlage, war er einer der besten politischen Rataeber. Nur der Oberpräsident, Berr von Möller, ließ den alten Groll gegen mich nicht fahren, zeigte mir von allem Anfang an unverholen feine Abneigung. Möller verfah aber, nach Roggenbachs leider viel zu frühem Abgange, zunächst auch das Amt des Universitätsturators. Mit ihm hatte ich als Proreftor fortwährend zu verhandeln, von ihm war die Erfüllung meiner Wünsche als Professor vielfach abhängig. Möllers offenbare, auch Fremden auffällige Feindschaft ließ mich für eine gedeihliche Wirksamfeit in Strafburg mit Mecht fürchten. Und der schlimme Zufall wollte, daß ich gleich bei meinem erften Besuche seinen Born nen anfachte.

Das Gespräch war auf Stereossope gekommen, welche Möller mir als unentbehrliches Hilfsmittel bei den Vorlesungen empfahl. Ich erwiderte, daß nach meinen Versuchen und Ersahrungen ein großer praktischer Nutsen nicht abzusehen sei und ließ mich verleiten, die Stereossope als Salonspielerei zu bezeichnen. Ich hatte vergessen, daß Herr von Möller ein enthusiaftischer Verehrer der Stereossope war, mehr als ein Dutend besaß und viele tausend stereossopische Vider Verlest und auf seine Kennerschaft legte er daß Aunstehener verletzt und auf seine Kennerschaft legte er daß größte Gewicht.

Gleich in den ersten Tagen nach der Einweihung der Universität begannen die Reibungen. Das Fest ber Ginweihung war boch nicht ohne jede Störung verlaufen, wie wir Strafburger meinten. Um Abend des Jesttags, als das Münfter im bengalischen Feuer strahlte, eine riesige Menschenmenge den Münfterplatz und die Terrasse des Schlosses füllte, ertonte plotlich von der offenen Schloßtreppe her ein langer, schriller Pfiff. Rein Mensch bachte etwas anderes, als daß damit für die Franzosenfreunde das Signal zur lärmenden Opposition gegeben würde. Zwei Berren eilten von der Terraffe zu der mit ihr verbundenen Treppe, um den Störer gebührend zur Ruhe zu weisen. Sie konnten nicht wiffen, daß der Unruhestifter - es war der ehemalige Direktor des germanischen Museums, Auffeß - die Gewohnheit besaß, seinen Diener mit einer Hundepfeife zu rufen, auch nicht ahnen, daß er schlecht auf den Beinen stand, bei seinem Hückzuge stolperte und einige

Steinstufen berabfiel. Um wollte es aar das Unglick. bak Auffek einige Tage barauf ftarb, nicht an ben Folgen des Kalles, sondern an einer alten Krantheit, welche er burch feine leichtsinniae, aanz überflüssige Reise von Rürnberg nach Straßburg verschlimmert hatte. Aber die französischen Blätter und leider auch viele deutsche, bauschten ben unangenehmen Borfall zu einer mahren Staatsaftion auf. Der Oberpräsident war über die Maken verdricklich, qualeich schwach genna, sich gegen die, von radifalen Beitunasschreibern verlangte Gubne nicht fest zu stemmen. Gin Opfer sollte den Manen des Verstorbenen gebracht werden. Wer follte aber als Opfer fallen? Bon den zwei angesehenen Männern, welche angeblich durch ihr rasches Bugreifen Auffen geschäbigt hatten, gehörte einer bem Begintenstande, der andere der Universität an. Der Oberpräsident verteidigte eifrig die Unschuld seines Untergebenen. Sollte ich den Rollegen preisgeben? Ich bestand darauf, daß beide als aleich schuldig, oder wie es die Wahrheit war. als gleich unschuldig erachtet werden müßten. Es fam zu scharfen Worten, bis ich endlich brohte, daß ich gegen jedes einseitige Vorgeben gegen meinen Rollegen an den Korporationsaeist der Universität mich berufen und vor keinem Schritt zu feiner Berteidigung zurückweichen würde. Darauf wurde die ganze leidige Angelegenheit begraben und vergessen. Roch bei vielen andern Anlässen merkte ich die ungunftige Gesinnung bes Oberpräsidenten. Doch das alles hätte ich ertragen, da nur meine gesellige Stellung darunter litt, meine öffentliche Wirksamkeit davon nicht berührt wurde.

Bald aber trat eine Lebensfrage an mich heran, deren Entscheidung vorwiegend in die Sande Möllers fiel. Ich gewann, wie die meisten andern Prosessoren, bald die Überzeugung, daß an eine größere Lehrthätigkeit erft nach mehreren Jahren gedacht werden könne. Die Begeisterung reichte benn boch nicht hin, die Studenten nach Stragburg in reicherer Zahl zu ziehen. Biele unleugbare praftische Bedenken ließen die Eltern zögern, der Mangel an studentischer Unterhaltung die Herren Sohne flotte Universitäten vorziehen. Bäre es nicht möglich, außerhalb der Universität das Kunstinteresse im Elsaß zu beben? 3ch hatte Husnahmen ber alten Denkmäler, fleine periodische Ausstellungen, Unfänge eines funftgewerblichen Museums im Ropfe. Viele Mitglieder der Verwaltung, auch altrheinische Bürger, nicht Die Rotabeln, sondern Gewerbetreibende, echte, aute Bertreter des Mittelstandes, gingen auf meine Absichten ein. 3ch leugne nicht, daß diese Plane auch einen politischen Sintergebanken besaßen. An ein Zusammenrücken mit ber einheimischen Bevölkerung auf politischem Gebiete war zu: nächst nicht zu benfen. Wir vermieden nach Möglichkeit jeden Anlaß zu Reibungen, um wenigstens den äußern Frieden aufrecht zu halten. Wohl schien es mir dagegen möglich, auf neutralem Boben einträchtig neben, bald vielleicht auch miteinander zu arbeiten. Hatten sich Ginheimische und Zugewanderte auf diese Urt an einen gemeinsamen zwanglosen Verkehr gewöhnt und jene die Überzengung gewonnen, daß auch die fogenannten "Alltdeutschen" für das Wohl und die Interessen der neuen Heimat mannhaft

einstehen, so durfte man auf eine allmähliche Ausgleichung ber schroffften Gegenfätze hoffen. Mit diefer Meinung stand ich keineswegs allein, namentlich schien ber Webanke, mit einer Unrufung der funftfreundlichen Elemente im Elfaß den Anfang zu machen, vielen fruchtbar. So oft ich aber bem Oberpräsidenten meine Wünsche und Absichten andeutete, hullte er fich in eisiges Echweigen. Bald bekam ich das Recht, jene dringender zu fassen. Alls ich den Ruf an die Leipziger Universität empfing, ließ ich burch bas Ruratorium dem Oberpräsidenten mitteilen, daß ich auf jeden verfönlichen Vorteil verzichte, dagegen das dringende Beachren ftellen muffe, daß nun für eine regere Runft. pflege im Elfaß geforgt, namentlich die Gründung eines Museums ernstlich ins Auge gefaßt werde. Auf Diese Erflärung erhielt ich niemals eine Antwort. Noch wollte ich einen letten Versuch wagen. Der Stadt war für die abaebrannte Gemäldegalerie und Bibliothek eine Entschädigungsfumme von über eine Million Franken zugesprochen worden. Für die Bibliothek war unterdessen reichlich geforat worden. Um so cher durfte ich einen Teil der Summe für Runftzwede ansprechen. Mit Zuftimmung bes Bezirkspräsidenten und Gouverneurs und nach vertraulicher Rücksprache mit unfern angesehenen einheimischen Bürgern, wurde eine öffentliche Versammlung auf dem Rathause einberusen, vor welcher ich meine Vorschläge ausführlich entwickeln follte. In langer Rede stellte ich sowohl die materielle Möglichkeit, eine Kunftgewerbeschule zu errichten, wie die großen Borteile für das Land durch Gebung des

Runftgewerbes fo eindringlich als möglich vor. Die Stiftung eines Museums streifte ich nur, da ich nicht durch den Umfang meiner Bläne die Leute gleich von allem Unfang her erschrecken wollte. Als ich meinen Vortrag geendigt hatte, merkte ich aus dem Beifall und vielfachen Bemerfungen, daß ich nach dem Gerzen der Mehrheit ge= fprochen hatte. Natürlich war ich auf die Gegenrede eines Frangosenfreundes gefaßt und vorbereitet. In einer zweiten Unsprache wollte ich meine Argumente noch beweisfräftiger gestalten. Auf diese hatte ich meine besten Waffen aufgespart. Und der Gegner, ein ehemaliger Schuldireftor, namens Goquel ober Godel, machte mir bie Cache noch leichter. Er las eine längere Schrift ab, welche mit bem Cape fchloß, daß ja die Universität Geld genug habe, um auch Professoren der schönen Rünfte anzustellen, ein weiteres ganz überflüffig sei. Rasch erhob ich mich zur Untwort. 3d war überzeugt und bin es auch heute noch, daß es mir gelungen wäre, die große Mehrheit der Versammlung zu einem Beschlusse oder zu einer von mir bereits ent= worfenen Erklärung hinzureißen. Da ergriff mich ber Oberpräsident, welcher neben mir faß, am Urm und gebot mir, fraft seines Umtes, unbedingtes Stillschweigen. lette Wort und den Schein des Sieges behielt herr Gognel. Run war es mir flar, daß meines Bleibens und erfolg: reichen Wirkens in Strafburg nicht fei. Meine Lehrthätigkeit mußte noch lange eingeschränft bleiben, mich in anderer Art dem Lande nützlich zu erweisen, verwehrte das perfönliche Migiranen Möllers. Daß nur dieses die

Duelle der Erfolglosigkeit meiner Wünsche war, zeigten die Ereignisse späterer Jahre. Biele meiner Lorschläge sind nachmals von Herrn von Möller mit kundiger Hand und sichtlichem Wohlwollen durchgeführt worden. Schweren Herzens erklärte ich die Annahme des Leipziger Ruses und bekam darauf in ungnädiger Form meine Entlassung.

Zu Ostern 1873 übersiedelte ich mit meiner Familie nach Leipzig.

Hier lege ich meine Feber nieder. Die innere Entwickelung meines Lebens war zu Ende. Wenn man bas halbe Jahrhundert überschritten hat, baut man nicht mehr heimlich traute Rester, sondern sucht wesentlich nur nach Schutz gegen die Unbilden des Alters. Ich fand in Leipzig manche gute Freunde. Die besten freilich verzogen oder starben bald nach meiner Ankunft, wie Frentag, Salomon Birgel, Bartel. Meine akademische Birksamkeit begann eine neue Blüte, hatte noch intensivere Erfolge als jene in Bonn. Biel Leid, aber auch viel Freude erlebte ich. Die Kinder, felbständig geworden, zogen aus bem Saufe. Un ihre Stelle rudten Entel. Allerdings war ber Unlag bazu ein namenlos trauriger. Unsere älteste, vielgeliebte Tochter Cara starb nach kurzer Che. Nach einigen Jahren verloren die hinterlaffenen drei Rinder auch den Bater. Und so waren wir alten Großeltern verpflichtet, wieder Bater: und Mutterstelle zu vertreten. Ein Gutes hatte bas schwere Unglück. Unsere halbentblätterten Lebensbäume begannen durch den Berkehr mit den frischen Enkeln Maria, Arth und Martha Engelmann wieder zu grünen und mit Laub sich zu schmücken. Namentlich meine Jsabella verjüngte sich wieder und durfte neben den schweren Sorgen der Krankenwärterin num auch die fröhlicheren Pflichten der Mutter übernehmen. Denn seit ich in Leipzig lebe, ist meine Gesundheit stets Schwankungen unterworsen. Nur die größte Schonung hält, wer weiß wie lange noch, mich ausgrecht. Auf alle äußeren Lebensgenüsse muß ich seit Jahrzehnten verzichten. Aber ich din doch glücklich im Schoße meiner Familie, zusrieden, daß ich meine Thätigkeit als Lehrer sortsühren, meine Wirtsamkeit als Schriftsteller sogar erweitern kann. Ratheder und Schreibtisch sind jett die beiden Pole, um welche sich mein Leben bewegt. Möchte die Nachwelt, wenn sie dieses Leben an sich vorüberziehen läßt, von mir sagen:

Er hat nicht um sonst gelebt!

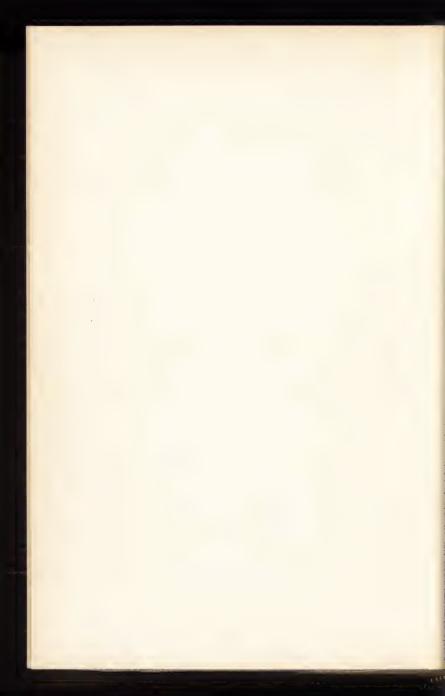

Anhang.



## Unfere friedensziele.

Alfademische ,festrede gehalten zu Bonn am 22. März 1871.

Ihrer Chrenpflicht eingebenk, versammelt sich heute die Universität, um am Geburtstage bes foniglichen Schirmherrn diesem ihre herzlichen Wünsche auszusprechen, für ben erwiesenen gnädigen Schutz zu banken, die fernere Bunft zu erbitten. Gie schreitet an bas Werf in mächtig gehobener Stimmung, mit begeisterter Empfindung. Denn wahrlich, wenn jemals, so ist in dieser Stunde der helle Bubel, ber brausende Freudensturm berechtigt. Heute zum erstenmal gefellt sich in diesen Räumen zu dem alten bewährten Rufe: Beil dem König, der andere, fo hoffnungs= reiche: Seil dem deutschen Raiser; heute leben und atmen wir alle unter bem unmittelbaren Ginbrude bes großen Greigniffes, bas erft unfere Siege wahrhaft front und bas föstlichste Friedensaut bildet: Es tagt der einige deutsche Reichstag in Berlin, Preußens Ziel und Bestimmung sind erreicht, Deutschlands Schickfal vollendet!

Niemand dürste uns tadeln, wenn wir in einem Angens blide, wie er so rein und so herrlich niemals in unserer (Seschichte wiederkehren kann, dabei verweilten, den wohls erworbenen Ruhm mit vollen Zügen zu genießen, wenn wir die Augen schlöffen wie vor der bitteren Not der Vergangenheit, so vor den Sorgen und Gesahren, die der Zukunft Schoß in sich birgt, und nur der Größe der Gegenwart huldigten.

Doch es soll von uns nicht gesagt werden, wir könnten zwar die Tapserkeit unseres glorreichen Heeres bewundern, aber wären unfähig, seine Selbstbeherrschung und weise Voraussicht nachzuahmen. Was die Gegner, so blind sie auch sonst der Haß und so ungerecht die Wut der Leidenschaft macht, an unseren Soldaten staunend anerkennen, ist die Pstichttreue, mit welcher diese am Morgen auch der entscheidendsten Siege unverdrossen die Wassen übten, der Ernst, mit welchem sie unbeirrt von allen erstrittenen Ersolgen stetig auf ihre Ausgaben sich vorbereiteten, als wäre noch nichts bisher geleistet worden, und der eigentliche Kamps erst im Beginne.

So mögen auch wir über dem bereits Vollbrachten nicht unsere fünftigen Ziele vergessen, uns vielmehr erinnern, daß mit den Nechten auch unser Pflichtentreis gewachsen ist und die Siege im Felde unfruchtbar bleiben würden, wenn wir es nicht verstehen, sie auch durch die friedliche Thätigkeit zu befestigen und weiterzuführen.

Es war am Abend der Kanonade bei Balmy, daß Goethe, von befreundeten Lagergenossen um seine Meinung befragt, die denkwürdigen Worte aussprach: "Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen." Wer von uns

hätte nicht nach dem Tage bei Sedan und nach der Kaspitulation von Paris jener Worte gedacht, wer sie nicht unwillkürlich wiederholt?

Ms unfere Beere zuerst die in einer Band zusammen= gefante, geordnete Macht eines sieggewohnten Bolkes gerschmetterten, als sie dann die gegen den Beind aufgerufenen elementaren Rräfte der Nation, ichon einmal nach französischem Minthus die Retter des Staates und für das alte Europa anaeblich unüberwindlich, mit aleicher Wucht zertrümmerten: da murde es auch dem furzsichtigsten Auge flar, daß in diesem Kricae fein Duell ausgesochten werde, nach beffen Ende bie Geaner einfach in die alten Beziehungen zurücktreten und alle Dinge unwerändert wieder ihren früheren Lauf nehmen. Die unerhörte Niederlage der französischen Urmeen und der ungeregelten Massen, welche als das Bolf in Waffen fich unferen Soldaten ent: gegenwälzten, fo fagte fich jedermann, ichlieft vielmehr auch den Sturz der alten frangofischen Staatsmacht in sich und bedroht felbst die Fortbauer der Kulturherrschaft, welche Frankreich unleugbar, wenn auch nicht so ausschließlich, wie der nationale frangösische Stolz wähnt, bisher ausgeübt Die Stellung ber Großstaaten und Sauptvölker Europas zu einander erscheint wesentlich verändert, die Entwickelung ber Menschheit von den alten Bahnen abge lenkt und auf neue Ziele gerichtet.

Plötlich und unerwartet sind die Ereignisse, welche diesen Wechsel herbeigeführt haben, eingetreten, daß zunächst sast alle Welt in banger Spannung und dumpfer Unruhe

beharrt. Der beschränkte Sinn kennt nur mechanische Wiederholungen in der Geschichte und glaubt, weil Frankreich geschlagen und Deutschland siegreich, so werde dieses nun die Stelle des ersteren einnehmen, Frankreichs Erbschaft antreten. Daher stammt bei den angeblich Enterbten der Grimm und Haß, bei den von der Erbschaft Ausgeschlossenen der Neid und die Mißgunst. Unsere Sache kann es nicht sein, der heilenden und alles Trübe klärenden Wirkung der Zeit vorzugreisen. Sie allein wird die Vorzutreile und Fretümer zerstreuen und die Leidenschaften, deren gistige Pseile gegen uns geschlendert werden, dämpsen.

Zie wird aber ihr Werf um so rascher vollbringen, je lebendiger sich in und das Bild dessen, was wir wollen und sollen, gestaltet. Die Umrisse wenigstens sind gegeben und leicht sestzuhalten, denn sie sind durch die Natur und die vergangene Entwicklung unseres Volkes unverwischbar bestimmt. Beide, sowohl der natürliche Charafter wie die Vergangenheit der deutschen Nation schließen das uns zusgemutete Gelüste nach dem sranzösischen Erbe aus.

Der Grund, auf welchem sich Frankreichs Größe, seine politische Macht und sein Kultureinfluß aufgebaut hat, ist der Absolutismus. Richt das Zerrbild, das die meisten deutschen Söse in den letzten Jahrhunderten boten, die kleine Dynastentyrannei, ohne Halt im Bolke, ohne größe Ziele des Wollens, mit willfürlichen Launen nur die Dhnmächtigen drückend, dagegen in friechender Dennut vor jedem Stärferen: sondern das gewaltige Königtum, das die Kräfte der Nation in sich zusammensaßt und dem Zuge und Drange

des Volkes einen vollen, bewüßten Ausbruck verleiht, welches zwar die Fülle der Macht und Herrlichkeit auf eine Person überträgt, diese Person aber von den großen Interessen des Staates durchdrungen, von den Idealen der Volkes ergrissen zeigt. Ludwigs XIV. Anspruch, als der erste Fürst der Christenheit begrüßt zu werden, wäre hohl und eitel gewesen, hätte sich nicht mit demselben untrennbar das Vestreben verknüpft, auch sein Land und Volk zum ersten und größten der Welt zu erheben. Seine Forderung unumsschränkter Herrschaft im Staate wäre gleich im Ansang auf den härtesten Widerstand gestoßen, wenn sie nicht an dem Chrzeiz der einzelnen und der Ruhmesbegierde der ganzen Nation, die auf solche Art den glänzendsten Antrieb ersuhren, Verbündete gewonnen hätte.

In dem Ziele, Frankreich zu dem "geldreichsten, gestildersten, militärisch am besten gerüsteten und besestigten" Lande der Welt zu machen, tras er mit der Stimmung und den Wünschen des Volkes zusammen, das sich um diesen Preis willig zum undedingten Gehorsam, zur Sinssörmigkeit im Denken und Handeln bequemte, sür die innere Gebundenheit reichen Ersatz sand in der ungedundenen Macht und Herrschaft nach außen. Wenn der König der Nation gegenüber als sein Recht geltend machte: Niemand über mir, ich über alle, so ließ sich das Volk von dem gleichen Vahlspruche in allen Kulturverhältnissen und in den Vezichungen über die Landesgrenzen hinaus leiten und hielt daran sest, auch nachdem es das unerträglich gewordene Joch der absoluten Monarchie abgeschüttelt hatte. Der

Nahmen hat oft gewechselt, aber das Bild ist stets dasselbe geblieben. Immer ist es in Frankreich ein einziger Mittelpunkt, von dem alles Leben und selbständige Wollen ausgeht, welcher allein Gesetze gibt und Negeln schafft, dessen Glanze zuliebe alle anderen Kreise zur tiessten Abhängigkeit herabgedrücht werden. Zu jeder Zeit gibt es hier eine bestimmte Lehre, mag sie bald diesen, bald jenen Namen sühren, welcher sich alle Geister unbedingt beugen, eine Mode, der sich alle Eingeborenen gern unterwersen in der stolzen Aussicht, durch dieselbe die übrige Welt zu beherrschen. Bis zu dieser Stunde wird der strengen Ein sörmigkeit in Denkweise und Einrichtungen gehuldigt, in ihr der eigentümliche Vorzug der französischen Nationalität erblickt.

Ein solcher Absolutismus ist der deutschen Natur fremd. Wir haben zwar viel Trüdes in unserer Vergangenheit erduldet, ost gar schwere Schädigungen des Nechtes ersahren und große Einbußen an unserer Freiheit erlitten. Wir haben das absolute Negiment in Staat und Nirche auch auf vaterländischem Voden sich ausdreiten gesehen, sogar das stranzösische Staatswesen und Kulturleben als beneidenswerte Muster preisen und zur Nachahmung empsehlen gehört. Dennoch blied der Absolutismus stets mur änßerlich an uns hasten und scheiterte zeder Versuch, demselben auch das Rechtsgesühl, die sittliche Empsindung, die Vildung unterthan zu machen, an unserem angedorenen Sinne sür individuelle Freiheit, an der uns ties eingepstanzten Achtung für die Seldständigkeit alles geistigen Thuns.

Forschen mir bei unseren besten Männern nach dem innerften Grunde ihres politischen Berhaltens, fragen wir das einfache Bolfsgemüt, durch welches Band es am stärksten an den Staat geknüpft wird, fo tritt uns hier und dort eine wahrhaft religiöse Auffassung entacaen. Gine ernste Gewiffensfache ist uns jede öffentliche Thatiafeit, an die wir den sittlichen Manstab anzulegen nicht allein berechtigt. sondern auch perpflichtet find, mit dem Scheine der Beiligfeit umkleiden wir gern die Ordnung des Staates, und nicht als bloke Eduldiafeiten, uns aufaegwungen, fondern als Opfer, in freier Selbstentäußerung dargebracht, erscheinen uns die Dieuste, die wir dem Staate leisten. Die allacmeine Wehrvilicht, die Landwehr fonnten daher in Deutschland eingebürgert werben, weil hier die fromme Singabe an den Staat die allgemeine Bolksgesinnung bildet. Wollte eine andere Ration jeue Institute bei sich erfolgreich einführen, so müßte sie erst diese Gesinnung weden und ent= mickeln. Aber eben meil mir -- und mir allein unter ben modernen Bölfern - mit religiöfer Empfindung zum Staate hinaufblicken, verlangen wir von ihm, daß er diese Wurzel feiner Stärfe nicht eigenwillig zerftore, nicht fich unterzuordnen und zu beherrschen die Anmagung habe, was ursprünglicher und umfassender ist, als er selbst. Unangetaftet muß und bleiben das reiche Gemütsleben, die freie Beweglichkeit des Geistes, die Unabhängigkeit des sittlichen Urteils, welche jeder Empfindung erst wahren, dauernden Wert verleihen. Der Staat muß es ertragen, daß wir in alle Berhältniffe, die unfer Dasein bestimmen, den gleichen

Ernst, die gleiche Singabe tragen, welche unsere Beziehungen zum Staate auszeichnen, es muß dieser sich beschränken lernen und neben sich die Gerechtsame anderer Kreise anserkennen.

Darin liegt der Grundunterschied zwischen französischem und deutschem Wesen. Während der Schöpfer der französischen Größe dem Zweck des Staates alles unterordnet, neben diesem keine andere Macht duldet, jeden fremden und vom Könige unabhängigen Einfluß bricht — die gallikanischen Freiheiten und die despotische Aushebung des Ediks von Nantes stammen bekanntlich aus derselben Quelle — und allen Kräften der Nation die Fühlung, in welcher sie sich zu dewegen haben, anweist: läßt dei uns Friedrich der Vroße jeden nach seiner Fagon selig werden.

Man hat dem großen Könige oft ein undeutsches Wesen, Geringschätzung und schlechtes Verständnis der vaterländischen Natur vorgeworsen. Dieses sein Wort ist echt deutsch. Es ist die ununwundene Anersennung der freien inneren Selbstbestimmung und bedeutet den Verzicht auf die underdingte Negelung des geistigen Lebens durch die Gewalt des Staates. Die Schranke, die dem letzteren durch die Volksnatur gezogen wurde, machte es allein möglich, daß wir bei geringen politischen Nechten doch die persönliche Unabhängigseit im Denken und Wollen uns wahrten, daß der Versall des Staates nicht auch jenen der Volkskraft nach sich zog, in Zeiten bitterer Not aus dem Schoße der in ihrem Kerne unversehrten Nation Heil und Nettung kommen konnte. Unser urwüchsiger Haß gegen alles Einförmige,

unfer auter Wille, das ciaene Recht durch die Achtuna fremden Rechtes zu ichüten und das Verständnis jeder ehrlichen Anschauma, jeder ernsten Lebensform zu gewinnen. mag sie auch ber eigenen widerstreben, gab uns die kähigfeit. Aufgaben zu lösen, welche in alten und neuen Zeiten für widerforucksvoll, oder wohl aar unmöalich gehalten wurden. Wir haben allen Berfaffungsschablonen zum Trote einen monarchischen Bundesstaat gegründet, frei von der Aurcht, daß fürstliche Vollgewalt herrisch die Schranken des Bundes durchbrechen oder schnöde Selbstfucht der Bundesalieber die Einheit und den Rachdruck des Sandelns hindern werde; wir hoffen zuversichtlich auf ein einträchtiges und gefundes nationales und politisches Veben, obschon der tiefste Spalt, der Menschen überhaupt trennen fann, der Gegenfat des Glaubens und des Bekenntnisses mitten durch unser Bolf acht. Nur unfere Chriurcht vor dem Nechte der Selbstbestimmung, nur unsere wohl erprobte Kraft der Selbstbeherrschung verleihen uns ben Mut, bis zum Biele vorzubringen.

Solange diese beiden Eigenschaften von uns nicht weichen — und wir wollen und werden sie zu unserem eigensten Besten wahren — so lange ist der in allen fremden Zungen ertönende Angstruf, als wäre durch und die Unabhängigkeit aller Länder bedroht, das wirtsame Dasein jeder andern Kultur in Gesahr, hohl und leer. Weil der deutsche Staat, seine Macht und seine Größe auf der freien Hingabe des einzelnen Mannes beruht, bleibt die Genossenschaft an demselben notwendig auf die Stämme beschränft, bei welchen

ein gemeinsames Schicksal jene Hingabe und Opferwilligkeit entwickelt, das deutsche Wesen, der deutsche religiöse Sinn sich unversehrt erhalten hat.

Zwar foerren wir uns nicht hochmütig gegen die Fremde ab. Redes Wagen des Glückes fern von der Seimat, raft= loses Auffuchen neuer Thätiakeitskreise ist stets des Deutschen Lust gewesen. Rein Bolf auf Erden besitzt eine foldbe Ervansiviraft und ist so zahlreich in allen Zonen vertreten. wie das beutsche. Gerade in dieser großen Zeit zog der Zweig der deutschen Familie, der jenseits des Meeres sich ausgebreitet hat, unfer Auge auf sich. Die begeisterte Teilnahme, mit welcher die Deutschen in Amerika unsere Kämpfe begleiteten, der brausende Jubel, mit welchem sie unferen Siegen zujauchten, hat uns nicht wenig gestärft. die thatfräftige Silfe, welche sie unseren Verwundeten fandten, und zu hohem Danke verpflichtet. Aber dieselben Männer, die für ihr Mutterland innig zu empfinden, deffen Schickfale mit liebevollem Blicke zu verfolgen nicht aufhörten, sind zugleich die besten Bürger, deren sich der nord: amerikanische Freistaat rühmt. Sie haben im Augenblicke ber höchsten Gefahr, als alles auf bem Spiele ftand, felbft bie nächsten Stammaenossen von der Sache Nordameritas als einer verzweiselten sich abwandten, ihr Gut und Blut für das neue Baterland hingegeben, fie find es, in welchen der Glaube an die hohe Bestimmung Nordamerikas am lebendigften ruht.

Denn der Deutsche bringt in jede politische Genoffenschaft, in weiche er eintritt, seine ibeale Unschauung von ber fittlichen Mürbe bes Staates, von feiner verfönlichen Opferpflicht mit. Und pon diefer Anschaupung follten wir jett, nachdem dieselbe so großgrtig fich bewährt, abweichen. auf die Vertiefung des Staatslebens um den aar zweifelhaften Preis ungemeffener äußerer Ausdehmung verzichten? Mein, wir werden ebensowenia zu einem roben Eroberer= volte ausarten, als es unsere Absicht ist, unsere Rultur als die alleinseliamachende anderen Rationen mit Gewalt auf: zudrängen. Der stolzen Soffnung leben wir aber allerdings, daß in dem neuen Reiche, das wir dem Siege unferer Waffen verdanken, die deutsche Bildung stetia machsen und sich entwickeln und dann auch den berechtigten Ginfluß in Europa gewinnen werde. Wir find längst von aller Welt gehant gewesen, seit einigen Sahren werden wir gefürchtet, in der Zufunft follen und werden wir geachtet werden. Die Rechtstitel mangeln nicht, um einen solchen Unspruch zu begründen und zu stüten.

Wer die Kulturzustände bei unseren Nachbarn jenseits der Bogesen ruhig und unbefangen geprüft, wer sich die Mühe genommen, die lockende oberste Glanzschicht abzulösen und dis zum Kern vorzudringen, dessen Überzeugung stand längst sest, daß jene des inneren sesten Haltes entbehren und auf keine gesunde lange Dauer rechnen können. Die neuere französische Bildung hat sich nicht aus der Tiese Boltsbewußtseins mit Notwendigkeit entwickelt. In der gewaltigen Geisterschlacht, deren Schauplatz England im siebenzehnten Jahrhundert war, hatten die kühnsten Gebanken, die kecksten Urteile über Gott und die Welt, die

berbiten Schlüffe auf die Natur und die Schickfale ber Menschheit rudfichtslos miteinander gerungen. Sie wanderten nach Frankreich hinüber und wurden hier von dem für jede Ameanna offenen, durch die ersten Spuren bes heimischen Verfalles erschreckten Geschlechte mit Saft als Rettungsmittel angenommen. Sie empfingen die glänzenofte Jaffung, ben feinsten, zierlichsten Schliff. Was ihnen aber nicht acaeben werden konnte, das war die lebendige, feste Besichung zu ben Boltsgedanken, die sterige Wechselwirkung, die in gesunden Rulturverioden zwischen den Abeglen der Bildung und der allgemeinen Sitte, den in der tiefften Seele ber Nation wurzelnden Unschauungen beobachtet wird. Zeit mehr als hundert Jahren stehen sich in Frankreich zwei Aulturwelten in schroffen Gegenfatze gegenüber. eine in den tonangebenden Kreisen und in der Bevölserung der großen Städte zu Saufe, mit leidenschaftlichem Feuer alles Rene umfaffend, unduldfam gegen die Überlieferung, unbekümmert, ob der Boden für die neue Saat vorbereitet fei, diese unaereinigt und ungesieht überallhin auswerfend, voll Rricasbegier und Angriffslust gegen die alten Vorstellungsfreise: die andere, die große Masse des Bolkes in fich schließend, beinabe bewegungslos, eingeengt im Urteile. voll Mistrauen gegen alles Wissen, willfährig, in geistiger Beschräntheit und Abhängigkeit zu beharren, miderwillig, andere Gedanken zu nähren, als welche schon die fernsten Vorfahren gefättigt hatten.

Richt notwendig stoßen diese Gegenfätze schon bei bem ersten Anprall seinfolich zusammen. Die Flüchtigkeit des

Gebankens, die Gewandtheit der Form kann dieselben eine Beit lang verborgen halten. 280 Eitte und Bildung ein= ander widersprechen, einigt die Sittenlosigkeit, wo das Menschaffen Gefahren bringt und den Kampf herausbeschwören möchte, begnügt man sich mit dem Niederreißen. Aber in einer Stunde, wie sie jest über Franfreich gekommen ift, in welcher nur die ernste Ginfehr, nur das Festflammern an einheitliche große Gedanken, das innigste Zusammenwirfen ber Nation auch im Geiste Rettung bringen kann, da zeigt fich das Unheil folden Zwiespalts. Das Bolf, das für gang Europa zu denken und zu handeln glaubte, an die Reael feiner Rultur die halbe Welt gebunden hatte. fieht mit Entsetzen nun im eigenen Echofe Die Zerrüttung und Zuchtlosigkeit des geistigen Lebens wuchern, vermag der Brust nur den rohesten Naturlaut zu entringen: den Ruf nach Rache.

Nicht genug, daß es vom fremden Sieger niedergeworsen wurde, schlägt ihm jeht, was seinen Ruhm bildete, die eigentümliche Entwickelung seiner Vildung, die vom Volksboden sich abgetrennt hatte, nur in der vornehmen, üppigen Luft Europas flatterte, die tiessten Wunden, während, wenn der Gott der Schlachten ungnädig sein Untlik von uns abgewendet hätte, unsere Vildung es gewesen wäre, die uns die Rettung und das endliche Heil gebracht. Denn die deutsche Bildung hat die Einheit mit der Volkssitte und dem Volksslauben sich bewahrt, keine einzige Blüte gezeitigt, welche nicht aus dem Volksboden ihre beste Nahrung gezogen hätte.

Lange freilich mußten die Keime in der Erde ruhen, bedeckt, aber auch geschützt durch fremde Kulturschichten. Schon beim ersten Eintritt in die europäische Bölker-Gemeinschaft opserten wir eine edle Freiheit und einen sinnigen Glauben, dessen holder Zauber noch die zu dieser Trunde jedes kindliche Gemüt umfangen hält, ein volles Weltalter dienten wir mit der Treue, deren nur die germanische Natur sähig ist, fremden Gesstenmächten und huldigten demütig den Ninstern der Gesittung, welche der Süden und Westen in stolzem Selbstdewußtsein uns vorsührte. Erst in den letzten Fahrhunderten eroberte sich die deutsche Bildung nach harten Kämpsen, in schwerer Arbeit, die unsere Hände so schwielig machte, daß wir und zunächst auf seine und zierliche Formen schlecht verstehen, ihre selbständige Krast und entsaltete ihre volle Wirkamseit.

Wir danken ihr heute nicht so sehr die einzelnen Ersolge, die sie bereits errungen hat, ihren ehrlichen Berzicht auf jeden blendenden Schein, der die Lüge und die Heuchelei trügerisch deckt, ihren unerbittlichen Wahrheitseiser, dem sie auch dann nicht entsagt, wenn er süße Täuschungen zerstreut und persönliche Opser sordert. Wir danken ihr heute vor allem die Einheit, die sie uns, dem sonst so vielsach getrennten und tief gespaltenen Volke verliehen.

So weit auch übrigens unsere politischen und firchlichen Wege auseinander gehen, so schroff und sonst heilige Überslieserungen, liebgewonnene Gewohnheiten, Urteile und Vorurteile scheiden: in der Vildung sühlen sich alle guten und tüchtigen Männer eins, in ihr sinden sie sich unauflöslich

mit einander verbunden. Die Welle, welche ein hervor= ragender Forscher in der deutschen Wiffenschaft erregt, pflanzt ihre Ringe stets burch das ganze deutsche Beistes: leben fort: dem Worte, das unsere Dichterfürsten gefungen, lauscht mit der gleichen Andacht das naiv glänbige Gemüt, wie der felbstbewußte stolze Mann, der die Grenzen der menschlichen Erfenntnis mächtig erweitert; das deutsche Runftwerf ist sicher, von jedem flaren deutschen Auge verstanden und genossen zu werden. Wohl gibt es unsaubere Menschen, welche, weil sie Dilbung fürchten, Diese Rultureinheit mit List und Gewalt zu zerreißen sich rastlos bemühen. Aber bereits der einfache Volksmund, der sie nicht in unseren Bergen geboren behauptet, hat sie erfannt und als Undeutsche, als Fremdlinge verdammt. Sie treiben Rebelwolten auf, welche die Sonne auf fürzere oder längere Zeit verbergen, aber sie nicht verschwinden machen fönnen. Die Sonne bringt doch durch und ein frischer Wind fegt Die letzten Reste des Rebels weg. Diese Kultureinheit wird uns bleiben; benn fie grundet fich auf Eigenschaften, die jenfeits aller Gegenfätze des Glaubens und Meinens liegen, auf sittliche Empfindungen und Naturanschauungen, die mit dem deutschen Wesen auf das innigste verwachsen find. Rein Bruch mit der frommen Weise, die in der innersten Volksseele immer wiedertlingt, Rraft und Salt in jedem Schickfal gibt, das Leben schön, das Sterben leicht macht, wird verlangt, um den fühnsten und höchsten Schöpfungen des deutschen Geistes zu folgen, fein Saß und feine Berachtung der Mächte, die im einsachen Boltsherzen verehrt werden, von jenen gelehrt. Ein weiter Weg trennt zwar, was das Bolf erfaßt hat und als Heiligtum sesthält, und was die Bildung als Wahrheit erkennt und als ihren köstlichsten Schatz preist. Aber der Weg liegt in einer Richtung, es ist derselbe Weg, der von der Verheißung zur Ersüllung, vom Auße des Berges zu seinem Gipfel führt.

Auf die Kultureinheit, die es verwehrt, daß sich die geistigen Krafte der Ration feindselig gegeneinander kehren, stützen wir die Hoffnung der ferneren Entwidelung unserer Bildung, wir gründen fie ferner auf den fonfervativen Sinn, den eine gnädige Jugung uns bisher unversehrt erhielt. Richt als ob wir mit jeder bestehenden Einrich= tung zufrieden wären, als ob wir nicht zahlreiche und fogar fehr dringende Wünsche der Anderung und Besserung mannigfacher Zustände hegten; aber zu den Grundlagen der öffentlichen Ordnung und des sittlichen Lebens tragen wir ein festes Bertrauen im Bergen, ein Fortbauen auf benselben, kein Riederreißen und Zerstören ist unser Ziel. Ein foldes Vertrauen, folde fröhliche Sicherheit muß aber herrschen, foll die Vildung gedeihen. Man schmückt nicht Trümmer, ziert nicht Schutthaufen. Dft schon hat das Verhängnis ein Volf so weit getrieben, daß es nur in der Umwälzung, im Umsturg aller geordneten Berhälmisse sein Heil zu finden glaubte. Es ift aber dann nicht zu bewundern, mag auch das Schauspiel dem fernstehenden groß: artig dünken, sondern zu beklagen, denn es lebt in solcher Beit geiftig arm. Die individuelle Gelbitandiafeit ericheint

als Abfall von der allgemeinen Pflicht, jedes geistige Übergewicht als Versuch zu neuer Bedrückung, jedes Anstreben besonderer Ziele als Sünde gegen die notwendige Gleichteit. Das ganze Volfsleben nimmt eine elementare Form an; nicht dem Reiche der Elemente aber, sondern der Welt des hoch entwickelten, vielgegliederten Organismus gehört die Vildung an, einer Welt, wie sie sich jeht unserem Ange farbenglänzend erschließt.

Roch niemals hat die deutsche Bildung, so reich ihre Geschichte auch ift, sich im Schatten eines großen Staates entfalten fonnen. Es hat ihrer Gediegenheit nicht geschadet, daß fie bisher gezwungen war, ausschließlich durch ihr eigenes Berdienst, nur durch die personliche Tüchtigkeit ihrer Schöpfer getragen, Beachtung und Cinfluß zu erwerben. Was fie an Bierlichkeit und Keinheit der Korm badurch verlor, gewann sie an Wahrhaftigkeit und reinem Ernst. höfische Bildung war nie unser Begehr gerichtet. wir verfennen auch nicht, daß die Unmöglichfeit, sich an einen großen Staat anzulehnen, ihr einzelne Schranfen auflegte und die Lösung so mancher lodenden Aufaabe verhinderte, und preisen die Gunft des Edichfals, daß es ihr nun, da sie in völliger Reife prangt, gestattet ist, auch mächtige politische Anregungen in sich aufzunehmen. Vor allem wird die Wiffenschaft, welche die sittlichen Ideen der Ration bestimmt, wird die historische Bilbung die fräftigste Förderung empfangen.

Wenn in Deutschland die Geschichtschreibung so lange Zeit unfruchtbar, das Muster der Trodenheit und Lange-

weile blieb, wenn es schon als kortschritt galt, daß der Bistorifer den moralischen Standpunft platt bervorfehrte. to laa die Eduld daran, das wir das Getriebe eines aroßen Staatswesens nicht verstanden, daß wir ein reiches biftorisches Leben, deffen Bedingungen und Bechfelfälle nicht fannten, deffen Reize und Schönheiten nicht empfanden. daß wir feine mächtigen politischen Eindrücke unmittelbar erfahren haben. Erft in unseren Tagen nahm die deutsche historische Wissenschaft, indem sie sich zugleich der Betrache tung neuerer Zeiten zuwandte, einen überraschenden Hufschwung, lernten die Geschichtschreiber, Charaftere zu erfassen, Zustände zu schildern, Ercianisse zu deuten und zu erflären. Wir bürfen wohl fagen, bei aller Chrirucht für die Begabung der einzelnen Siftorifer, die wir als unsere Meister preisen, daß sie diese Kähigfeit erwarben, weil sie endlich dem deutschen Staate näher traten, ihn zu lieben und zu verstehen strebten, welcher, wie er unsere nationalen Soffnungen stütte, so auch das Bild innerlich notwendiger wahr: haft hiftorischer Entwickelung und providentieller Bestimmung darbot, dem Historifer das Berständnis geschichtlicher Bewegungen eröffnete. Und nicht dieser allein wird dantbar den glorreichen Wechsel der Dinge empfinden. Auch dem Dichter, dem Künftler mehren sich die Aufgaben, wächst die Rraft, erweitert sich der Blick, füllt sich reicher die Phantajie, wenn er inmitten eines lebendigen großen Staates steht. Das leicht beschwingte Lied zwar fliegt empor, gleich: viel ob Reiche steigen ober fturgen, aber die höchste Echöpfung der Poene, das Drama, die ergreifendste Leistung der Runft,

das wahrhaft historische Gemälde, werden sich nur dann der Bollendung nähern, wenn dem Dichter und Künstler die Welt, wo die Größe der Leidenschaft der Größe des Gegenstandes entspricht, der Preis des Rampies des Opiers wert ist, mit der Sandlung unsere höchsten und beiligsten Interessen verflochten sind, erschlossen wird die historische Wie soll er sie aber verstehen lernen, wenn er sie Diself nur aus dunkler Kerne zu betrachten gewohnt ist, wie fann er auf die Empfänglichkeit des Bolkes bauen, wenn der Leib alles historischen Lebens, wenn ber Staat in ber aanzen Külle seiner Rraft und Berrlichkeit diesem nicht gegenwärtig Lange und mit Recht wurde es beflagt, daß die historische Runst in dem Blütenfranze deutscher Bildung fehle. Diese Mlage wird jett verstummen; denn was jene bedingt und allein möglich macht, was sie fördert und hebt, ber Genuß eines mächtigen, freien Staatslebens, beffen find wir jett teilhaft geworden. -

Solcher stolzen Hoffnungen voll, wenden wir das Auge wieder zu der Gestalt des Heldenkönigs, dessen Standhaftigteit und großem Sinn wir es danken, daß die deutsche Nation gehobenen Hauptes, freien Blides mutig und sicher einherschreitet, und rusen, der Erhörung gewiß: Gott schütze den König! Gott segne den Kaiser! Rede zur Sinweihung der Straßburger Universität

Unwiderrufliche lebendige That, greifbare Wirklichkeit ift also geworden, was vor einer furzen Epanne Zeit auch mir zu träumen unserer Phantasie ein fühnes Baanis erschien, was selbst in den jüngsten Monaten noch klein= gläubiger Sinn durch die Wucht der entgegenstehenden Schwieriafeiten bedroht, in feiner Ausführung gehemmt ober gar verstümmelt fürchten durfte. Die alte Universität. in ber faisertreuen Reichsstadt Strafburg gegründet, ist burch die Weisheit faiserlicher Majestät als beutsche Reichsuniversität wieder erstanden. Gie beginnt heute, beglückt burch die herzliche Teilnahme so vieler der besten Männer Deutschlands, begrüßt mit jubelndem Zurufe aus allen Gauen, ben ersten Schritt in bas Leben, sie tritt von diesem Tage an in die ebenbürtige Genoffenschaft der beutschen Sochschulen. Eingedent biefer ehrenvollen Berbindung, wohl bewußt der Größe unferer Aufgabe, die auch bei bem besten Willen und reasten Gifer jedes ein: zelnen unter uns niemals aufhören wird, ein ideales Ziel 311 bleiben, halten wir Huhmredigfeit heute für wenig ge-

ziemend. Für uns erbitten wir das freundliche 28ohlwollen der Schwesteruniversitäten, welche in ununter: brochener, segensreicher Wirtsamkeit erstarft find und alle bereits auf alüdlich erlebte Zubelighre zurüchlichen können: für uns beischen wir das Vertrauen und die Gunft der neuen Mithurger, mit welchen wir fortan Leid und Freud teilen werden: für die heilige Sache aber, der wir vilichttren dienen und alle Rräfte weihen, fordern wir Achtuna Wir stellen diese Forderung ohne Zagen, und Chriurcht. im auten Glauben an ihre Erfüllung. Denn uns empfängt bier altes Beimatleben, wir stehen bier auf einem flassischen Boden beutscher Bildung und erkennen die innige Gemeinschaft des Wesens, je tiefer wir die Wurzeln unseres nationalen Daseins ausgraben. Bon dem ersten Erwachen des germanischen Weistes an bis berab in die trüben Zeiten. welche die alte deutsche Ordnung erschüttert und die freie Willenstraft des Volfes für lange Menschenalter gebrochen faben, durchströmte die beutschen Stämme feine wichtige Bewegung, deren Wogen nicht auch das glemannische Land burchzogen hätten; feine schichsalbestimmende That wurde vollbracht, an der nicht auch das Elsaß Teil nahm, feine Stimmung durchzitterte das Bolfsgemut, die nicht auch hier ihren Widerhall fand. Die Schritte des Korichers, ber da ausgeht, die ältesten Erinnerungen bes Bolfes zu erspähen und auf die Seldensagen zu horden, welche den seit der Götterdämmerung um das Leben des germanischen Beiftes gesponnenen Rebelschleier an einzelnen Stellen durchreißen, bannt der Wasgauer Wald. Bier empfing

Siegfried von verräterischer Hand den Todesstreich, hier tobte der grause Ramps Walthers mit (Aunther und Hagen, eben hier auch am Wasgenstein nahm die uralte Tiersage, so durchglüht von Waldesdust und ersüllt von fröhlichem Natursun, zuerst einen deutschen Körper an.

Als eine neue, die driftliche Weltmacht fiegreich empor: stieg und am Ende des ersten Sahrtausends unserer Beschichte auch die deutschen Stämme sich unterwarf, da wandelte sich allerdings nicht gleich die altgewohnte Natur. Ungefüge im Ausdruck, schwerfällig und wenig bewegt in ben Gebanken erscheint unser ältester driftlicher Dichter, der fromme Monch von Weißenburg. Nachdem aber ein mal das erfte Widerstreben überwunden mar, ftieß die innige Hingabe und die glübende Begeisterung für bas Ideal mittelalterlicher Bildung beinahe auf feine Schranke mehr. Seit der Mitte des zwölften Sahrhunderts ftrahlt dieselbe im reichsten Glanze. Die Bölker des westlichen Europa, in regen Wechselverkehr getreten, wetteiferten untereinander in den Künsten des Friedens, tauschten acaenseitig Sitten, Lebenssormen und Anschauungen aus. Über die nationalen Besonderheiten und Gegenfäße hinaus hob sich der höfische Stand, überall denselben aeselligen auf Strafburg als auf einen bedeutsamen Mittelpunkt deutscher Gesetzen unterthan, der gleichen Sitte huldigend, durch die gemeinsame Liebe zur Aventüre verbunden, von verwandten Bildern der Phantasie ergriffen und an nah: gelegenen Quellen die poetischen Gebanken und Empfinbungen schöpfend.

Es war einer der seltenen Angenblicke der Weltgeschichte gekommen, wo die Menschheit auf einen Höhepunkt angeslangt, sich als Einheit fühlt, wo wenigstens der Dichter und Künftler von seiner die Erde umfassenden Keimat träumen kann.

Durch die Gunft seiner centralen Lage wurde das Elsaß von der Geisterbewegung, die sich von Westen nach Liten, von dem Süden nach Norden zog, stetig berührt; Dank der satten Vildung, die in seinen reichen Städten herrschte, dank dem lebensstrohen, rührigen Sinne seiner Bürger, griff es machtvoll in dieselbe ein und gab ihr einen vollendeten Ausdruck.

Bewiß gab es unter ben beutschen Dichtern bes breizehnten Jahrhunderts viele "an Roben reich, an Sinn erlesen", der "Nachtigallen" ganze Scharen; aber wenn das vollständige Durchdringen und Ergründen des poetischen Stoffes, wenn die Glut der Empfindung, die tiefste Renntnis des menschlichen Berzens den Wert des Dichters bestimmen, bann fonnen nur wenige Zeitgenoffen mit bem Meister von Strafburg um die Palme ringen. Gottfried von Straßburg übertrifft sie alle in der Runft, wo er die Seligfeit der Liebe schildert, die sinnebestrickende Kraft der Leidenschaft offenbart, er weicht keinem in dem Zauber der Rede, in der unbedingten Gewalt über die Sprache. Nicht ber Cänger von Triftans und Joldens Liebesluft und Liebesleid allein, nicht nur die Lehrer der göttlichen Minne, welche die Seele durch "die Scheidung von den Kreaturen", durch Selbstvertiefung zur Gottesgleichheit emporsteigen

lassen, die Mustifer des vierzehnten Jahrhunderts weisen auf Bildung hin. Auch wer die Entwidelung unserer alten beutschen Kunft erforscht, bleibt vor Strafburg gefesielt fteben und begrüßt bier eine ber fruchtbarften Stätten heimischer Kunftübung. Ihn überrascht ber Sinn für das Masvolle und Harmonische, der Widerschein eines milden heitern Wesens, wie er sich 3. B. in der innern Gliederung unseres herrlichen Münsters offenbart und der um so mehr unsere Bewunderung erregt, als in den gotischen Werken fonft, diesen Schöpfungen eines ftolzen, Rühnes und Großes anstrebenden Bürgergeiftes, gern eine einfeitige Steigerung der Verhältniffe in einer Richtung beliebt wird. Selbstbewußter, unabhängiger vom französischen Muster als der Rölner Dombaumeister, stehen die alten Strafburger Wertmeister, die Schöpfer auch des Freiburger Münsters, da; cher ließe die Betomma des frei abgewogenen Gleichmaßes auf eine Wahlverwandtschaft mit der durch antike Erinnerungen gereiften italienischen Phantasie schließen, wie benn in der That die Mailander, als sie über den Ausbau ihres marmor prächtigen Domes unschlüssig waren, nirgend anders als in Straßburg Rat suchten, und noch spät im fünf: zehnten Jahrhundert die Sendung eines "genugfamen" Werfmeisters vom städtischen Rate erbaten. Und dieser Einn für Formenschönheit vererbt sich auf die Runft der Malerei, durchdringt den größten deutschen Maler des fünfzehnten Jahrhunderts, den Kolmarer Meister Martin Schön, von dem unfere Dürer und Holbein gelernt, und läßt ihm die holde, stille Annut des Ausdruckes am besten

getingen. So fnupjen uns der gemeinsame dunkle Grund des nationalen Daseins, die gleichen Wurzeln unserer Bildung an Elsaß. Aber nicht diese allein.

Gerade in der entscheidensten Periode unserer Geschichte, als das Schicksal und die Bestimmung des deutschen Geistes endgültig sestgestellt wurde, in dem großen Jahrhundert des Humanismus und der Resormation, hängt jedes ehrsliche deutsche Gerz am innigsten am Elfaß, steht dieses in seinem hellsten Glanze, dankt unsere Vildung den wackeren alemannischen Stammgenossen mit das Größte und Beste.

Wir wissen sehr wohl, der erste Unstoß zu dem geistlichen Umschwung, auf welche sich die neuere Bildung aufbaut, wurde nicht auf deutschem Boden gegeben. Es ist weder deutsche Urt, sich hochmütig oder selbstgenügsam gegen Außen abzusperren, noch deutsche Weise, undantbar die aus der Fremde empfangenen Anregungen zu vergessen.

In Italien erstand das wunderbare Geschlecht, welches den köstlichen Schaß der Antise der Welt wieder öffnete, die Grenzen der Menschheit erweiterte, die Natur heiligte, die Würde der freien vollendeten Persönlichkeit lehrte und zeigte, dem Ningen nach Wahrheit, dem Streben nach Schönheit zugleich Gesetz und Muster gab. Wie wir noch gegenwärtig in neidloser Bewunderung für die Nenaissance kultur und begeistern, so sühlten sich auch die deutschen Mämer des fünssehnten Jahrhunderts zu ihr wie durch einen unwiderstehlichen Zauber hingezogen; sie ahnten aber zu gleicher Zeit die Unmöglichkeit, unbedingt bei den Formen des italienischen Humanismus zu beharren, ohne die eigene

Natur zu versehren. Den Italienern bebeutet die Renaissance die Mückehr zur alten Macht und Größe, welche
ihre römischen Ahnen erklommen, den Gipsel des Auhmes,
wo sie selbst nun ausruhen, fröhliche Teste seiern können.
Wir Deutsche dagegen erkannten im Humanismus das starke
Nüstzeug im bevorstehenden Geisterkampse, eine leitende Lehre bei dem Eintritt in einen neuen, den schwersten und
wichtigsten Abschnitt unserer Geschichte. Was jenen einen
volkenderen Lebensgenuß versprach, priesen wir als die Erziehung zum Leben. Dort verkörpert sich in Cortegiano,
hier im Schulmeister der humanistische Inpus. "Nicht
Begeisterung sür die Schönheit der Korm, nicht Verlangen
nach geistigen Genüssen sührt uns Deutsche in die Welt
der Humanisten, sondern das Gewissen mit seiner unab
weisbaren Korderung, recht zu denken und recht zu handeln."

In diesem deutschen Sinne saste namentlich das Elsas die Aufgabe des Humanismus; die Landschaft, wo der Erstinder der Kunst gelebt, die, was die Alten wußten und was die Neuern wissen, allen Böltern erschließt, durfte sich bald der besten Schulen im Deutschen Reiche rühmen und weckte eine Reiche von Männern in das Leben, ebenso unvergestlich in der Geschichte des deutschen Humanismus wie in der Geschichte unserer Bolksbildung.

"In Schlettstadt war die erste Schule, wo mir deuchte, daß es recht zuginge", schreibt der berühmteste aller sahrenden Schüler. Und das Lob, das Thomas Platter der Schlettstadter Schule spendet, den Dant, den er seinem lieben Präceptor, dem seisen Henden, denn Johannes Sapidus,

ausspricht: wir dürsen und müssen beides, das Lob und den Dant, ausdehnen auf die Schulen von Straßburg und Hagenau, auf die Männer, welche, wie Dringenberg und Hilspach, Wimpheling und Beatus Ahenanus, Johannes und Jakob Sturm in erster Neihe für die Wahrheit und sittliche Freiheit stritten, auf die Glieder des Erasmischen Neiches, die tapsern hochbelobten Gegner der Obsturanten, welche der deutschen Vildung die Jukunst sicherten, indem sie Meime derselben in die Geister der Jugend pflanzten.

Co groß und allseitig war der padagogische Gifer, baß auch die Poesie und die bildende Runft der Bucht und der Lehre zinspflichtig wurden. Bon der gleichen sittlichen Rraft getragen wie die berühmten Totentänze, von derfelben umfaffenden Unlage, alle Stände geißelnd, alle Lafter verspottend, hat Sebastian Brandts Rarrenichiss an Polfs: tümlichkeit nur gewonnen, was es an dichterischer Reinheit einbüßte, und wie in alten Tagen die Bilder dazu dienten, die Vehren des firchlichen Glaubens zu versinnlichen, so stand jett der Holzschnitt, in dem alemannischen Lande frühzeitig gepflegt und durch so unternehmende Buchhändler wie Echott und Grieninger, aus den handen des Sandwerters geriffen und Rünftlern zur Ausführung überwiesen, im Dienste des humanismus, er locte zum Lesen, verbreitete die Runde von den Großthaten der Alten, von der Weisheit der Vorfahren, von der Ergötlichkeit der Welt und von dem Reichtum der Ratur, in den weitesten Rreisen, machte Ange und Phantasie den neuen Lehren hold aefinnt.

Diesem Einsat gediegener Krast, dieser vollen Singabe der ganzen Persönlichkeit an die gute Sache ist es allein zu danken, daß auch, nachdem das äußere Band sich lockerte, des Bolkes Glauben und Sitten, sein Denken und Empfinden dem Baterlande tren blieb, daß wir noch im siebenziehnten Jahrhundert an dem patriotischen Jorne eines Moscherosch und ergöhen und die Zierden der Straßburger Universität im achtschnten Jahrhundert, die Schöpslin und Moch, die Ehrmann und Tbertin, als uns angehörig preisen dürsen.

Wenn aber die großen Lehrer der Strafburger Universität genannt werden, fonnen wir heute und an dieser Stelle ihren größten Schüler mit Stillschweigen übergeben, dürsen wir vergessen, daß nicht allein die föstlichste Joylle in Goethes Leben auf alemannischem Boben sich abspielt, sondern auch sein Geift und seine wissenschaftlichen Reigungen in Strafburg eine wohlthätige Läuterung erfuhren, Grundrichtungen seines Wesens, zu ungeahnter Macht in seinen spätern Jahren entwickelt, hier zuerst mit bestimmt wurden? Wir haben seit Goethe nicht so viel innerlich gelebt und in unserer Bildungsgeschichte erlebt, daß wir das Band, das sein Straßburger Aufenthalt zwischen uns und dem Elfaß fnüvit, als ein durch Alter fabenscheinig und dunn gewordenes ansehen dürften. Im hinblid vielmehr auf dasselbe und auf alle die innigen Beziehungen, die seit dem Beginn der deutschen Weschichte unter uns bestanden, rufen wir mit ihm:

"Das ift unfer, fo lagt uns fagen und fo es behaupten,"

behaupten durch den ehrlichen Anschluß an die glorreiche Vergangenheit des Elsaß, die auch heute noch lebendig im Herzen des Volkes ruht und welche auf eine nicht minder glorreiche Zukunft hinüberzuleiten die große Mission der heute gestifteten Universität bildet.

Bom Segen ber beutschen Wissenschaft zu sprechen, ift nicht persönliche Überhebung. Wir haben ihn alle als einzelne erfahren, wir haben ihn als gesammelte Nation überreich empfangen. Eingedenf ihres Ursprungs aus dem Bolke - fie verdankt nicht bem Gelüste, mit geistigen Schätzen zu prunfen, ihr Dasein und auch nicht der Gunft der Mächtigen ihre Blüte - - aus der Rot eines geveinigten Gewiffens hervorgegangen, pon Anfang an, feit fie felb: ständig besteht, anfnüpfend an das, was dem Menschen das Söchste und Tenerste ift, an die religiöse Überzengung, von ihren wahren Jüngern felbst mit einer Urt religiöser Empfindung gevilegt und geehrt, bat die deutsche Wiffenschaft sich niemals vom Bolfsgeist losgesagt. Gie buldet fein Reich der Auserwählten, sie ichafft keinen griftokratiichen Stand, ber fich hochmutig und gleichgultig von einem geistigen Plebejertume abwendet und dieses der Unwissenheit als Beute überläßt. Auf ihren eigenen Wegen und Stegen, wie fie forscht und prüft, fann ihr freilich ber einfache Volksmann nicht folgen. Im stillen und dumpfen Rämmerlein des Gelehrten ift kein Raum für eine große Menge.

Aber was sie ergründet hat, teilt sie gern der großen nationalen Gemeinschaft mit, was sie an Fäden der Ers

fenntnis gesponnen, verwebt sie alsbald emsig in die Volksbildung. Sie hat sich dadurch keine beengenden Schranken gesetzt, sondern einen Sporn zu stetem Fortschreiten gewonnen.

Als ihr erstes und heiligstes Recht behauptet sie die Unabhängigkeit und Freiheit der Forschung. Riemand soll ihr das Ziel vorschreiben, niemand fann vorherbestimmen, wohin sie ihr vielfach verschlungener Weg führen wird. Sie barf es nicht von sich weisen, Zweifel zu erregen, Überlieferungen zu erschüttern, die liebsten Überzeugungen, wenn sie als Wahn sich darstellen, zu brechen, den teuersten Empfindungen nahe zu treten, wenn fie dem grrtum Borschub leisten. Wie könnte sie zur Wahrheit gelangen, wenn fie nicht das Mecht hätte, alles zu prufen, nichts zu schonen, alles zu magen, nichts mit furchtsamer Schen beiseite zu laffen. Die deutsche Wiffenschaft hat von diesem Rechte den reichsten Gebrauch gemacht, fie hat dasfelbe niemals mißbraucht. Denn ihr stand stets die Westalt des deutschen Boltes mahnend und warnend vor Augen, in beffen Besitz die reifen Früchte der Wiffenschaft übergingen, das alle Irugichluffe, alle unter bem gleißnerischen Schilde erleuchteter Wahrheit ihm dargebotenen Britumer bugen, für fie leiden mußte. Wer hätte es wagen follen leichtfinnig oder frevelhaft mit den Gedanken des Bolkes zu fpielen, fie ohne Not in Schwanken und Schweisen zu bringen, das Mistranen gegen die Kraft, den Unglauben an die Chrlichfeit der Wiffenschaft zu erregen und dadurch diese jelbst in der Boltsachtung, in ihrem tünftigen Ginflusse zu

schädigen. Wer bagegen ware nicht opferbereit, wenn er von der Wahrheit einer wissenschaftlichen Erfenntnis durch: drungen und von der Überzeugung beseelt ist, daß jene auch dem Volk Seil bringen werde? Wer wollte nicht bann seine gange Persönlichkeit bafür einsetzen, der Bahrheit zum Rechte zu verhelfen? Go hat das Zusammenleben mit der Ration der deutschen Wissenschaft den keuschen Sinn und den sittlichen Ernst gewahrt, ohne welchen feine geistige Arbeit gedeiht, so das Bewußtsein, daß alle wissenschaftlichen Thaten in der Bolfsbildung widerscheinen und auf die Erziehung des aufwachsenden Geschlechtes, unseres eigenen Blutes einwirken, das Erstreben der Wahrheit zur heiligen Pflicht uns gemacht, uns zugleich einen Prüfftein für dieselbe in die Hand gegeben. Denn befanntlich ist nichts so verwickelt als der Bretum, nichts so mühsam zufammengebrant, so in sich verworren und so schwer zu fassen als die wissenschaftliche Lüge. Mit der Wahrheit dagegen verhält es sich wie mit dem Liede des Dichters. das, je vollendeter es ist, desto leichter vom Bolfe aufgegriffen, von Minnd zu Minnd fortgepflanzt wird, allmählich in den Besit aller Sangluftigen übergeht und endlich als Boltslied rein und hell durch die Lüfte flingt.

Was heute als geistiges Gemeingut des Volkes gilt und in den allgemeinen Vorstellungskreis aufgenommen ist, das war ursprünglich eine wissenschaftliche That, nach langer Arbeit geschäffen und so lange geläutert und geklärt, bis sie gediegene Einsachheit und Durchsichtigkeit eines Volkögedankens gewann.

Mit dankbarer Freude werden wir immer und allezeit bekennen, wie sehr wir dem Ursprunge aus dem Bolfe, der unwandelbaren Teilnahme desselben an unseren Werken, dem gern befolgten Gebote, die besten grüchte unserer Thätigkeit wieder in den Bolksboden einzupflanzen, die Külle des Lebens und der Kraft, die in der deutschen Wiffenschaft ruht, schulden. Aber nicht minder laut und offen wollen wir es rühmen, daß die Wiffenschaft ebenso reiche Gaben, als fie empfangen, bem Bolke gespendet. Wenn dieses danernd in Rustigfeit und tüchtigem Schaffen wächst, raftlos emfig fortschreitet, ben Blid nach oben und vorwärts in die Zufunft dauernd gerichtet hat, wenn der einzelne in der Arbeit Genuß findet und in der Bflichterfüllung Freude, wenn er den Ernst des Lebens nicht flicht und in der Hingabe an das Ganze sich felbst befriedigt, wenn die verschiedenen Stämme des deutschen Voltes einig sein können, ohne in ihrem Mark zu verderben, und der Gesamtorganismus gedeiht, ohne die Glieder zu töten: so ist dies auch ein Ausfluß der steten Berührung des Volkes mit der Wiffenschaft, in welcher das selbstlose Wesen heimisch ist, welche das Genießen von dem Schaffen nicht trennen kann, den Ginn niemals bei bem Gegenwärtigen, schon Gewonnenen geizig beharren läßt, immer weiter vorwärts bringt, und je weiter sie gebrungen ist, besto höher ihre Ideale rüdt, welche endlich nur in harmonischem Zusammenwirken die Einheit schaut und nie das Besondere aushebt und verdirbt, sondern nur erhebt und perflärt.

Rein Volk ist von der Natur so begnadigt, daß es sagen kann: Jest will ich ruhen und rasten, genießen die gewonnene Hertichkeit, aber der harten Arbeit mich ent schlagen, denn meine Bildung ist vollendet, meine Gedankenwelt für immer und unübertresslich gesormt. Keine Schwielen sollen die Hand mehr bededen und keine Furchen die Stirn mehr überziehen. Das Volk würde es aber sagen, wenn es seine Vildung den Einwirkungen der Vissenschaft, die kein Ende der Entwickelung kennt, verschlösse, wenn es den Glauben an die Unendlichkeit der Ziele, wie sie allein die Wissenschaft festhält, verlöre.

Und ebenso ist fein Zweig eines großen Bolfsstammes mit solcher ewigen Lebensfraft begabt, daß er auf die Nahrung, die aus den andern Zweigen und den gemeinfamen Wurzeln ihm zuströmt, verzichten, auf die Dauer sich selbst genügen fann. Solange ber in ber Bergangenbeit angesammelte Stoff vorhält, folange die Erinnerungen an eine gemeinsame Geschichte lebendig sind, fann ber Bolkszweig fortbestehen. Gind aber diese verhallt, ift das Erbe der Bäter aufgebraucht, dann ist es auch mit dem felbständigen, geiftigen Dafein zu Ende. Gegen bas Grundgesetz, welches das Bölkerleben regiert: was man nicht mitgearbeitet, fann man auch nicht mitgenießen, was man nicht miterstritten, fann man auch nicht mitbesitzen, gibt es feine Berufung. Und weil das Weset so unerbittlich ist, weil der Abtehr und dauernden Entfremdung von der gemeinsamen Stammesbildung nur Rot und Tod nachfolgt, ift die Aufgabe der Wiffenschaft so edel und so herrlich: denn sie ist es, welche die verschiedenen Glieder des Volksganzen innerlich aneinander kettet und zu unwillkürlicher geistiger Einigung sührt, welche das Vesondere gegeneinander aufschließt, jede Eigentümlichkeit von sprödem Gehalte loslöst und für den gemeinsamen Dienst erzieht, welche, weil sie die Freiheit des Geistes und die Sittlichkeit des Willens, die ideale Menschlichkeit entwickelt, jene Kräfte der Seele vorzugsweise weckt, die das Individuum aus der Vereinzelung und Selbstsucht, die Stämme aus dem Partifularismus, die Nationen aus der Trägheit und dem Hochmut reißen.

Das ist die Natur und Bestimmung der Wissenschaft im geordneten Volksleben, das ist auch die Sendung, welche die Universität als die Trägerin wissenschaftlicher Vildung übernommen hat.

Wir denken wahrlich nicht gering von unseren nächsten Ausgaben. Mit dem Ausgebot aller Kräfte werden wir ums bemühen, die unserem Unterrichte anvertrauten jungen Männer zu würdigen Tienern des Staates, zu fundigen Räten in allen Röten des Leibes und der Seele, zu weisen und liebevollen Lehrern der Jugend heranzubilden. Wir würden aber bald auch dieser Ausgabe nicht genügen, wollten wir uns auf sie allein beschränken, wollten wir nicht der Universität als ihr höchstes und letztes Ziel die Pslege der Wissenschaften um ihrer selbst willen zuerkennen.

Wer die Universität als Schüler betritt, soll wenigstens einmal den erwärmenden Strahl des Feuers, das die rein wissenschaftliche Begeisterung entzündet, empfangen; welchen Beruf er dann auch später ergreisen möge, ihn soll die Erinnerung an den idealen Zug seiner Zugend überall hin begleiten, ihm muß die Überzeugung bleiben, daß auch das besondere praktische Wirken im Zusammenhange mit den großen Gedanken der Menschheit, mit dem allgemeinen Geistesleben steht, auf diesem ruht und durch diesen am kräftigsten gehoben wird.

Wir aber, die wir unsere ganze Persönlichkeit an das Lehramt hingeben, sinden die Krast dazu nur in dem Bewüßtsein, daß wir alle berusen sind, an dem unsterblichen Werke der Besreiung des Geistes und der Entwickelung der Menschheit zu arbeiten, wir empfangen den mächtigsten Untried zum Forschen, indem wir die reine Freude am Wissen in uns beleben, wir heben jedes einzelne Fach, indem wir es auf die wissenschaftliche Grundlage zurücksühren und die tiesere Einheit aller Fächer im Ausgangspunkt wie im Ziele begründen.

Diesen sesten Glauben an ein unauslössliches Bündnis der einzelnen Wissenschaften, an die unerschütterliche Gemeinschaft ihres Grundes, an die seste Geschlossenheit ihres Wesens, wollen wir heute laut befunden, und das wir diesem Glauben nachleben, in diesem Glauben wirken werden, der Wahrheit zum Schutze, dem Baterland zur Ehre, dem Volke zur Stärke, seinerlich geloben.

Mögen die Kleingläubigen und Engherzigen, die nur in ausgetretenen Geleisen zu wandeln verstehen, uns jämmerliche Klagen zuraunen über die allen idealen Interessen abholde Gegenwart, wie die Vertschätzung der reinen Wissenschaft gesunken sei, und auf so mancher ehemals hoch gehaltenen Disziplin die allgemeine Ungunst laste, wie in der hastigen Jagd nach Lebensgenüssen und Glücksgütern niemand mehr sich die Zeit nehme zu gründlicher Vildung, wie diese verstache und nur ein dünner Glanzstruis die innere Barbarei verdecke. Wäre dem so, mit um so lauterem Jubel müßten wir den heutigen Tag begrüßen, der einen neuen sesten Schild gegen die Feinde freier, reiner Vildung auspflanzt, eine neue Stätte schasst, wo nach unseres Kaisers Wunsch und Willen "die Wissenschaft im Dienste der Wahrheit gepflegt werden soll."

Mogen die Anastlichen auf den Zwiespalt hinweisen, der in Bezug auf die rechten und besten Bildungsquellen der Jugend herrscht und durch den hitzigen Streit der Vertreter entgegengesetter Meinungen den Frieden der Wiffenschaften bedroht fürchten. Mögen sie in der immer größeren Teilung der Disziplinen die Wefahr einer wirklichen Epal= tung bes wiffenschaftlichen Geiftes, eines blogen Studwerkes unferes Wiffens erblicken. Wohl hat die Stellung der einzelnen Wiffenschaften im Laufe ber letten Jahrzehnte eine vielfache Anderung erlitten, aber boch vorzugsweise nur in dem Sinne, daß es keine niederen Wiffenschaften mehr gibt, daß sie alle einander ebenbürtig, gleichwürdig geworden find, daß die besonnene Forschung überall in ihr volles Recht eingesett wurde, daß keine provisorischen Wahrheiten mehr geduldet werden, daß die vollendete Wahrheit langsamer reift, bagegen die Wahrhaftigkeit in allen Zweigen bes Wiffens gewachsen ift.

Wohl ist die Gliederung des wissenschaftlichen Stoffes eine unendlich reiche geworden, aber die einzelnen Wissenschaften, jede selbständig gepflegt, sind dadurch einander nur genähert worden; gerade durch die treueste Durcharbeitung jedes einzelnen Zweiges ist die innige Wechselbeziehung derselben erkannt, das allseitige Walten gleicher Gesetze entdeckt worden. So nahe sind sie einander gerückt, daß vom rein wissenschaftlichen Standpunkte eigentlich nur noch die Scheidung in zwei Gruppen, in die historischen und naturwissenschaftlichen Disziplinen besteht, und die Phantasie, hinweisend, wie die erakte Forschung in den historischen Wissenschaften im Ansehen gestiegen ist, wie im Rreise der Naturwissenschaften der eigentlich historische Begriff der Entwickelung eine immer wichtigere Vedeutung gewinnt, eine noch engere Vereinigung in Aussicht stellt.

Unter einer glücklichen Konstellation wird also unsere Universität geboren; bei gleichem Rechte aller Wissenschaften herrscht ein Wettstreit, wie ihn die vergangenen Zeiten nur selten erblickt, bei der größten Mannigsaltigkeit der Besitrebungen doch ein einheitliches Ziel, bei der reichsten Gliederung eine gleiche feste Grundlage.

Möge, was die Gunst der Sterne verheißt, gnädig in Ersüllung gehen, mögen die guten Wünsche, die heute der neuen Alma mater in die Wiege gelegt wurden, bald und voll verwirklicht werden, mögen, wie wir den heutigen Tag voll stolzer Hoffnungen begrüßen, auch die kommenden Geschlechter dankbar ihn segnen; möge das Leben, das von dieser Stätte ausgeht, dem Elsaß zum Wohle, dem deutschen

Reiche zur Ehre, dem deutschen Volke zum Heile gereichen; möge der Geist der Wahrheit, möge die Liebe zum Baterslande niemals aus diesen Räumen weichen, eine Schule der freien deutschen Bildung hier erstarken, die neue Straßsburger Universität im Kreise ihrer Schwestern leben, blühen, gedeihen und wachsen bis in die fernsten Tage!

Das malte Gott.

## Unton Springer als historiker und Journalist

pen

## Guftav freytag.

Das Leben des Gelehrten, welcher in diesem Buche über sich selbst berichtet, bietet das jesselnde Bild eines Mannes, der sich aus der Echule und Universitätsbildung des Metternichschen Österreichs zur sichern Gerrschaft auf einem weiten Gebiete bes Biffens, aus den unflaren Forderungen eines politisch ungeschulten Volkstums zu hoher Freiheit des Urteils über Parteien und Staatenregierung emporgerungen bat. Für die Bielen aber, welche ihn perfönlich gefannt haben, für Areunde und Buhörer, waren die seltene Verbindung von gehobener Begeisterung und von scharfem Urteil, die Energie seiner Empfinduna und die starte Bucht, in welcher er sein aufflammendes Gefühl durch Rritif bandigte, die schöne Jugendlichkeit feines Wefens und baneben ber feine Inftinkt für bas Richtige, welcher sein umfangreiches Gestalten leitete, wahr= haft bewundernswert. Er war einer unserer besten Universitätslehrer, er wurde für die Runstgeschichte einer unserer gründlichsten Forscher, er war im Tagesverkehr und in seiner Erscheinung von ungewöhnlicher Annut. Er begann als Geschichtsschreiber und politischer Schrift steller. Über seine Werke berichtet er selbst, und es würde dem Freunde übel anstehen, an dieser Stelle den Lesern ein flüchtiges Urteil aufzudrängen.

Mur eines, was seine Lebensgeschichte reichlich erkennen läßt, foll hier hervorgehoben werden. Selten wurde einem Deutschen so schwer gemacht, wie ihm, die politische Schulung zu gewinnen, welche ber Geschichtsschreiber feiner Beit haben foll. Er wuche zwischen Deutschen und Czechen auf in dem Österreich, wie es vor 1848 war, und er sah hinüber auf das Deutschland von 1848. Wie man als Hiftorifer die Bergangenheit beurteilt, was man von der Zukunft begehrt, hängt doch vor allem ab von dem Bocalbilde des Staates und der bürgerlichen Wesellschaft, welches der Schreibende durch sein eigenes Leben und durch das Leben feines Staates gewonnen hat und bei Liebe und Rritit in ftillem Gemüte bewahrt. In Deutschland war im Jahre 1848 die Berwirrung und Unklarheit übergroß, aber überall rührte sich junge Kraft, auch in den kleineren Staaten fehlte es feinesweg an Warme für bas eigene Heimwesen. Bon den Regierungen war viel für das Wohl der Angehörigen geschehen. In Breußen war ein größerer Staat und eine lebensfähige Organisation bereits vorhanden, und die Frage war in Wirklichkeit nur die, für die einzelnen Staaten eine gute Vereinigung zu finden; dann durfte man hoffen, wurde das übrige schon nachkommen. In Österreich bagegen war unter ber Herrschaft ber kaiserlichen Familie und bes Kanglers Frende, Barme, Stolz

auf den Gesamtstaat fast gang geschwunden. Ein vertnöchertes, greisenhaftes Regiment, eine unglaublich fümmerliche Beamtenwirtschaft, feindseliges Mistrauen der Machthaber gegen jede selbständige Regung, ja, gegen alles Reue, bebrückten und erbitterten. Und bem großen Staate fehlte das Bolfstum. Die verschiedenen Nationalitäten: Deutsche, Magyaren, Slawen, Italiener, Rumanen, haberten im Gegenfatz zu einander und zur Staatsregierung. Alle Begeisterung, alle Gemütswärme des Einzelnen war zusammengezogen auf die Nationalität, welcher er zufällig angehörte, und regte sich maßlos im Wiberspruch gegen bie Wiener Megierung. Alles was sich von Talent und Energie fund gab, stand im Felde gegen den Staat, bessen Finangen heillos zerrüttet waren, dem felbst die Seeresfraft unficher wurde und zuweilen zu verfagen drohte. Während in Deutsch= land die Schnsucht nach einer ftarken Einheit allgemein war und die Parteien nur über den Weg dazu ftritten, war in Österreich die Abneigung gegen den kaiserlichen Staat obenauf und die verschiedenen Bölferschaften begehrten, jede für fich, ein gesondertes Leben. — Springer war ein Deutschböhme, aber durch Familienverbindung und persönliche Freundschaft stand er einigen Leitern der czechischen Bartei nahe. Da war es natürlich, daß dem jungen Politiker als Rettung aus der Not eine Bufunft Ofterreichs erschien, welche den einzelnen Kronländern größere Selbständigkeit gewährte und Öfterreich in einen Bund ber Landschaften ummandelte, unter einer gemeinsamen Staats: regierung, beren Macht und Befugnisse durch ein Staaten-

parlament gestützt und kontrolliert werden follten. Die Abgrenzung der Machtiphären schuf freilich die größte Dies Idealbild eines fünftigen Öfterreichs war Sorge. bamals feineswegs ein Traum ber Jugend, es hatte Unhänger auch unter erfahrenen Männern, welche die Menschen und Geschäfte genauer fannten, ja, es ist einer von den politischen Gedanken, die, einmal entstanden, durch entgegengesette Bestrebungen auf lange Zeit in den hinter= grund gedrückt werden, sich zuletzt boch in Wirklichkeit um: setzen. Und es ist wohl möglich, daß derselbe Gedanke in irgend einer Zeit für die weiten Länder ber untern Donau und des Balkans zu lebendiger Wirklichkeit werden wird. Bett ift es unnut zu fragen, ob die Unfange feiner Berwirflichung schon 1848 möglich gewesen wären. aber einmal die Zeit dafür, so würde man unter den ersten, die dafür gedacht haben, neben dem Freiherrn von Andrian auch Anton Springer nennen muffen. Wie gut dieser aber trot seiner Forderungen an die Zufunft die Bedürsnisse ber bamaligen Zeit zu würdigen wußte, zeigt die große Anerkennung, welche er furz darauf dem Berfassungsentwurf des Reichstags von Kremfier zollte. Diese beste Arbeit der öfterreichischen Revolutionszeit blieb, wie die Frankfurter Verfassung von 1849, achtungswertes Material für die Zutunft. Aber auch fie findet vielleicht einst einen großen Staatsmann, ber bas Brauchbare barin bei ber Ginrichtung eines neuen Österreichs zu verwerten weiß.

In dem restaurierten Österreich war für Springer eine gedeihliche Vehrthatigteit nicht zu hoffen. Er siedelte als

Privatdozent für Kunftgeschichte nach Bonn über. Mit der Beschränfung auf dies Webiet wissenschaftlicher Thätigfeit, für welches er bereits in seiner Studienzeit fleißig eingesammelt hatte, beginnt sein Aufsteigen zu erfolgreicher, männlicher Arbeit. In Bonn erlangte er als akademi= scher Lehrer schnell eine ungewöhnliche Wirksamkeit. Auch für sich gewann er im freundschaftlichen Vertehr mit Berufs= genoffen gerade die Förderung, welche ihm am meisten wohl that. Unter den Gelehrten, welche damals den Ruhm der philosophischen Fakultät darstellten, waren Dahlmann und Otto Jahn die beiden, von denen er im engen Bertehr für seine Methode der Forschung das meiste erhielt und benen er von feiner Jugendfrische und seiner glücklichen Häuslichkeit den größten Gewinn zuteilte. In Dahlmann trat ihm eine bedeutende Verfönlichkeit nahe, welche ihm zuweilen wie eine Ergänzung der eigenen Art erschienen sein muß. Dahlmann fest, sicher, schwerflüssig, das Mufterbild eines stolzen norddeutschen Gelehrten, fein praktischer Staatsmann, aber in den politischen Ungelegen= heiten seiner frühern Beimat Echleswig = Solstein eine Antorität, gewann großen Ginfluß auf Epringers politisches Urteil über die öfterreichischen und deutschen Berhältniffe.

Auch Dahlmann nußte anerkennen, daß die umfassende Menntnis, welche Springer über die Personen und Zustände Öfterreichs erworben hatte, die Berarbeitung in einem größern Werke nahe läge, und als Salomon Hirzel für die "Staatengeschichte der neuesten Zeit" eine Bearbeitung der Geschichte Öfterreichs von Springer erbat, erhielt dieser

Gelegenheit ein Werk zu schreiben, beffen eigenartige Bebeutung für die Zufunst jeststehen wird. Die Periode von 1809 bis 1850, welche Springer behandelte, ift fein Beitabschnitt, welcher bem hiftvrifer gestattet, Gebeihen, Fortschritt, starte Charaftere zu schildern. Denn die We schichte dieser Jahre berichtet nur ein Bruchstüd aus bem langen Leidenskampf des Staates, welcher fich aus einem verkümmerten patriarchalen Despotismus zu modernem Leben durchzuarbeiten suchte. Auch war der Geschichtsschreiber, der felbst in dem leidenschaftlichen Parteifampf der Bölfer gestanden hatte, weder in der Lage die Berfönlichkeiten der Gegner immer gerecht zu beurteilen, noch im stande die urfundlichen Quellen mit ber wünschenswerten Bollständigkeit zu benuten, und die Motive der Regierenden richtig zu wür= Dagegen ift Epringers Renntnis der politischen Buftande in den einzelnen Kronlandern erstaunlich groß, ebenso seine Befanntschaft mit den Litteraturen der verschiedenen Eprachen und mit den Stimmführern der Bewegung, welche in dem wogenden Kampf heraufgetrieben wurden und vergingen. Wird einmal in glücklichen Zeiten des großen Donaureiches eine Geschichte seines Entstehens geschrieben werden tonnen, so muß das Werk Springers eine der ersten Grundlagen, und in vielem, was anderswo kaum bewahrt ift, eine Quellenschrift werden.

Dahlmann hatte dem Werke mit treuem Anteil zugeschen, er selbst wurde Inhalt einer andern großen Arbeit Springers, welcher nach dem Tode des Freundes das Leben desselben den Reitaenossen schilderte. Dies liebens-

werte Werk hat in hohem Maße die beiden Tugenden einer Biographie, sowohl dem Helden, als auch dem Berfasser das Herz der Leser zu gewinnen. Es ist ein Musters bild gerechter Würdigung des geschilderten Mannes, es macht uns auch den Schreibenden vertraulich, weil es überall zeigt, wie gut sich Springer in die Verhältnisse, unter denen Dahlmann als Mensch und Gelehrter gesormt wurde, hineinzuleden wußte, und wie sein Urteil über den verstordenen Freund von gewinnender Wärme ist, wo er verehrt, und von wohlthuender Milde, wo er übersieht.

Während Springer von biefer Seite Anregung zu geschichtlichem Schaffen gewann, wurde bas enge Freundes= verhältnis zu Otto Jahn für feine Behandlung ber Runft= geschichte von Wert. Jahn, der vor früheren Archäologen den großen Vorzug hatte, daß er ein fester Philolog war, und der eine ftrengere Methode in feiner Wiffenschaft ein= geführt hatte, beeinflußte auch Springers Betrachtung bes Schönen aus Mittelalter und Renaissance. Die allmähliche Ausbildung des Typus in den Kunstidealen und die Fortbildung desfelben durch große Künstler, ferner das Kunst= handwerf der Alöster, die Einwirfung der Boesie und volks= tümlicher Vorstellungen auf die Ornamentit des Mittelalters. wurde Inhalt von Untersuchungen, welche zu den besten Urbeiten Springers gehören, fie laffen die Bertiefung er= fennen, welche seiner Forschung durch den Verkehr mit dem großen Philologen zu feil geworden ist.

Was Springer als Gegengabe seinen Bonner Freunden bot, ist freilich in keinem Buche zu finden. Er brachte Springer, Aus meinem Leben. durch seine Persönlichseit Mut und heitere Anregung in das Leben aller, mit denen er gesellig verkehrte. Borab die älteren Tahlmann und Jahn empfanden das Wohlthuende. Mit Hingabe und zarter Sorge war er um ihre Stimmungen und ihr Tagesleben bemüht, die Freundschaft seiner Gattin, das junge Gedeihen seines Hauses, boten ihnen Erfrischung, oft in trüben Stunden Besreiung des Gemütes.

Unterdes war die äußere Stellung Springers eine ungenügende, und die Begeisterung seiner zahlreichen Zuhörer fonnte ihn nicht für die Zurückschung schadlos halten, welche er von Berlin aus ersuhr. Der damalige Kultusminister Preußens hatte sein Berständnis sür Springers Wert, ja, wenig guten Willen, den zugezogenen Österreicher zu beachten. Sine Prosessin der Kunstgeschichte galt in dieser Zeit öder Reaktion sür etwas sehr Überslüssiges, und Springer mußte lange selbst den Titel entbehren. Er trug die Nichtachtung und die Kränkungen, welche er reichlich ersahren mußte, mit stiller Fassung, aber es ist wohl möglich, daß das lange, öde Harren in seiner seurigen Natur gewirtschaftet und den Keim seiner spätern Erkrankung gezeitigt hat.

In dieser Zeit machte der Schreiber dieser Zeilen bei einem Besuch Otto Jahns die Bekanntschaft Springers und empfand lebhaft den Zauber seines Wesens. Ein schlanker Mann, über Mittelgröße, ein edles vergeistigtes Antlit und reiches dunkles Haupthaar, strahlende Augen mit schnell wechselndem Glanze, in Haltung und Geberde der Ausdruck einer holden Lebendigkeit des Geistes, welche

reichlich den eigenen Inhalt auszugeben weiß, und mit fcmeller Empfindung ber Seele des andern entgegen kommt. Er war der beste Ramerad bei ernstem Gespräch und forglosem Plaudern, immer von starter, sich fröhlich regender Lebenstraft, jo feffelte er und so schloß er sich an. Er wurde feitdem geschätzter Mitarbeiter der Grenzboten. Allerdings war er bereits ein erprobter Journalist, der sich schon früh daheim in der Tagespresse getummelt hatte. Im Sahre 1851 hatte er den Grenzboten eine fleine Morrespondenz aus Braa acaönnt, seit 1857 schenkte er ber Wochenschrift stärfern Unteil. Er schrieb längere Zeit zumeist Runftgeschichtliches unter anderem 1858 einen größern Auffatz über die Münchener Runftausstellung. Mit Unterbrechungen war er seitdem thätig, so daß er sich bem Ersuchen der Redaktion nie versagte. Allmählich. zumal seit er in Leipzig lebte, wurde er für die grünen Blätter und für die Wochenschrift "Im neuen Reich" ein fehr fleißiger und treuer Mitarbeiter. Es war ihm gegeben, im großen wie im fleinen sich leicht und gewandt mitzuteilen, er schrieb stets flar und wirtsam, und verstand als Sachtundiger genau die Bedürfniffe eines bedrängten Re-Softeurs.

Aber wie ersolgreich er auch in großen Werken und in kleinen Artikeln als Schriftsteller gewirkt hat zu eigenem Ruhm und den Deutschen zur Belehrung, das darf doch nicht verschwiegen merden: die Fülle und Macht seiner Sprache, die Energie und Schönheit seiner geistigen Arbeit offenbarte sich noch glänzender und völliger in seiner Rede,

als in der Schrift, und das edle Vild des Mannes, der in gehobener Stimmung, mit klangvollem Organ, vom Lehrstuhl durch Schilderung wie durch Untersuchung die Hörer fortriß, wird Tausenden unvergeßlich bleiben.

Es war ein tragisches Schickfal, bag ein folder Mann. lehrhaft und redegewandt wie Benige, in der Blüte feiner Rahre, auf ber Sohe ichopferischer Rraft burch ein Bruft= leiden niedergeworfen wurde. Gerade als er sich siegreich aus Vielem erhob, was ihn achemmt hatte, wurde er burch beftige Blutstürze und beren Folgen genötigt. Borlesungen und schriftstellerische Thätiakeit zu unterbrechen. — Er hatte einen ehrenvollen Ruf an die Universität Strafburg angenommen und er folgte furz barauf einer Berufung nach Leipzig. Daburch waren seine äußeren Berhältniffe behaalich geworden, er war in der Lage, reichlich das Schöne zu schauen, was aus vergangenen Zeiten in ber Fremde erhalten ift. Und wieder in seiner Rähe gestaltete fich nach glorreichem Rampfe ein großes, beutsches Meich, und das neue Deutschland trat in ein Bundesverhältnis zu seinem Heimatsstaate, wie er es in seiner Jugend erfehnt und gefordert hatte. Er felbst aber erlebte dies Größte als ein siecher Mann. Mit bewundernswerter Zähigkeit fampste er gegen die Fortschritte ber tüdischen Krankheit, er hatte Jahre, in denen er auf Genesung hoffen durfte, dann erwieß er, daß ihm Geift und Arbeitsfraft ungemindert waren. Seine größten Werke aus dem We= biete ber Runftgeschichte sind in dieser Beit vollendet und seine sorgfältigsten Abhandlungen hat er unter bem Bewußtsein geschrieben, daß ein lauernder Feind seine Erdentage verfürze. Kein Fremder, der die starke Thätigkeit dieser Fahre überschaut, wird ahnen, wie leidend der Geslehrte war, der so hinreißend zu schildern, so scharssinnig zu deuten wußte. Immer wieder kamen die Anfälle der Krantheit, sie warsen ihn auf das Lager, schlossen ihn vom Hörsaal und von dem sorglosen Verkehr mit Menschen ab; jeder Rückfall engte ihm das Tagesleben schmerzlicher ein, die Stimme wurde leiser, sein volles Haar ergrante und über den ausdrucksvollen Augen lag die Mattigkeit wie ein Flor. Im zwanzigjährigen Kampse gegen das Unheilbare hat er einen Heldenmut und zuleht eine bittere Entsagung üben müssen, die den Veobachtenden mit tieser Rührung erfüllte. Endlich unterlag er.

Es war ein thatkräftiges, ein sturmbewegtes und ein leidvolles Leben, welches ihm zugeteilt wurde. Der Böhme, welcher ein deutscher Prosessor wurde, mußte als Gelehrter lange die volle Bürdigung seines Wertes entbehren, und als ihm etwas davon zu teil wurde, schwand ihm die Möglichkeit den Erwerd zu genießen. Sinsam kam er zu uns, vereinsamt mußte er scheiden. Der Dank seiner Schüler, die warme Anerkennung der Zeitgenossen drangen mur wie serner Klang undentlich an sein Dhr; der beste Besith seines Lebens, die reine Flamme, welche ihm unter hartem Ringen und Entbehren, an seinem Arbeitstisch und auf seinem Krankenlager immer leuchtete und ihm die Möglichkeit gab zu leben und zu leiden, war die hingebende treue Liebe seines Jugendegemahls und seiner Kinder.

## Unton Springer als Kunsthistoriker

pon

## Bubert Janitichet.

Es gludte noch keiner Wiffenschaft, gleich in ihren Unfängen mit fester Methode einzusetzen. Persönliche Unsichten und Unsprüche trüben zunächst das sachliche Berhältnis zum Stoff und brängen beshalb auch auf eigene Wege in der Behandlung desfelben. Der Kunftgeschichte, bem junasten Zweige ber Geschichtswissenschaft, ift es nicht beffer ergangen. Bon den verschiedensten Gebieten famen ihre ersten Bearbeiter her; der Philosoph, der Künstler, der Liebhaber und Sammler, ein jeder trat mit anderen Wünschen und Forderungen an die Runftgeschichte heran und ein jeder suchte auf eigenem Wege diesen Wünschen und Forderungen Rechnung zu tragen. Anders wurde die Sache erft, als die Runftgeschichte an den Universitäten ein Seimrecht suchte. Ronnte sie dies nur, indem sie überzeugte, daß alles Wiffen von der Vergangenheit Stückwerk bleibe, solange nicht zu der Geschichte von politischem Sandeln, von Recht, Religion, Philosophie und Dichtung sich die Geschichte der Kunft geselle, so mußte sie sich auch über die Zuverläffigkeit ihrer Forschungsmethobe ausweisen.

war der Kampf, den die Kunstgeschichte um ihre legitimes Heimrecht an Universitäten führte, zugleich der Kampf um ihre Wiffenschaftlichkeit. In diesem erfolgreich durchgeführten Rampfe nimmt Anton Springer Die erste Stelle ein. Sein Wirken als Lehrer und Forscher ist unlöslich verbunden mit der Entwickelung der Runstgeschichte aus tastenden Anfängen zu einer methodischen Wissenschaft. Es ist eine Luft zu sehen, wie zielbewußt Springer ber Lösung biefer Aufgabe nachaing und sie erfüllte. Kunftsinn und Runftfreude, und ein schon früh erwachter, lebhafter geschichtlicher Instinkt ließen allein ihn den Weg zur Runftgeschichte finden, denn der damalige Lehrplan der Universität fonnte ihm keine Unregung dazu bieten. In der Tübinger Denkschrift über die Begelsche Weschichtsanschauung, in welcher ber Dreiundzwanzigjährige Hegel aus Hegel wider: legt, hat Springer bargethan, bag Staat, Religion, Wiffenschaft und Kunst nicht voneinander gesondert werden könnten, und daß deshalb auch unsere Renntnis des geschichtlichen Zustandes einer Epoche nur durch die Kenntnis aller dieser Außerungen des Zeitgeistes erworben werden fann. Wie erst Wille, Geift und Phantafie die ganze Persönlichkeit eines Individuums ausmachen, so fann auch erft durch die Kenntnis von Staat, Wissenschaft und Runft ein Bolt und ein Zeitalter geschichtlich begriffen werden. So war also schon hier die Bedeutung der Runft innerhalb der geschichtlichen Entwickelung und geschichtlichen Bildung vollauf erfamt. Die erste Reise nach Stalien hat dann, wie er felbst erzählt, seinen Geschichtssinn und Wirklichkeitsfun, auch der Kunft gegenüber, von den Resten der Reigung zur Konftruktion und Kathegorienbildung vollends befreit. Schon von da an ftand es für ihn fest, daß die Natur und die Gesche künftlerischer Thätigkeit nur auf dem Wege historischer Forschung ergründet werden fönnten. Damit war der Boden gewonnen, von dem aus er zu sachgemäßen positiven Forderungen über Ziel und Methode der Kunstaeschichte gelangen konnte. Und so schrieb er denn schon in seinem Sandbuch der Runftgeschichte: "Sie (die Runftgeschichte) soll die Erscheinung bes Schönen in ihrer zeitlichen Bewegung barftellen, Die innere notwendige Entwidelung des fünstlerischen Speales schildern, die Lebensgeschichte der einzelnen Runftgattungen liefern, sie soll aber auch gleichzeitig von der Phantasie= thätigkeit der mannigsachen Bölker ein anschauliches Bild entwerfen und den Zusammenhang derselben mit den übrigen geschichtlichen Lebensfreisen aufweisen."\*) In reisen Mannesjahren hat er die Aufgabe der Runftgeschichte nicht anders umgrenzt, er hat nur noch schärfer und entschiedener auf die Bedeutung der bestimmten Rünftler: persönlichkeit gegenüber dem, was den allgemeinen Zeitinhalt ausmacht, hingewiesen. So erklärte er in seiner Leipziger Antrittsvorlefung: "Die Kunftgeschichte barf die Künftler nicht auflösen in wesenlose Schatten ihrer Zeit, sie muß

<sup>\*)</sup> Handbuch der Kunstgeschichte. Stuttgart, Rieger 1855. S. 13. Ugl. dazu: Kunsthistorische Briefe. Die bildenden Künste in ihrer weltgeschichtlichen Entwickelung. Prag (1851—1857). Berlag von F. Chrlichs Buch- und Kunsthandlung. Bes S. 6.

und foll aber, was fie von biefer empfangen und was fie ihr zurückgegeben, erklären und hervorheben, darüber freilich nicht die Schilderung ihrer eigenartigen Wirksamkeit ver-Nicht äußerlich allein gehört das Werf seinem Meister. Den äußern Ursprung nachzuweisen genügt uns nicht, so schwierig es auch in vielen Fällen sein mag, ein so großer Scharffinn, Erfahrung und Umsicht oft nötig find, diefen Nachweis zu liefern; für die historische Betrachtung ist auch die Enthüllung der innern Zusammengehöriafeit von durchareifender Wichtigkeit. Nicht die Beschreibung allein, auch seine Entwickelung von ben ersten Reimen an strebt sie an, der Abspiegelung der Natur des Meisters in seinem Werke, bem Zusammenhange zwischen beiden forscht sie nach."\*) Mit dieser Umgrenzung ber Aufgabe der Kunftgeschichtsschreibung war jeder Einseitigkeit vorgebeugt; fie fließt damit weder in flache Kulturschilderung auseinander, noch bildet die Darstellung der Formenent= wickelung oder technischer Prozesse ihre Hauptaufaabe, sie will keine Aneinanderreihung ästhetischer Lehrsätze geben. und fie erschöpft sich nicht in der Zusammenstellung geschichtlicher Thatsachen — ihr Stoff ist ausschließlich bas Runftwerf, die Geschichte von beffen Natur, seines Zusammenhangs mit der schöpferischen Berfonlichfeit und das mit auch mit der Zeit, in der die Künstlerpersonlichkeit

<sup>\*)</sup> Über das Gesetzmäßige in der Entwickelung der bischenden Künste. Leipzig, Hirzel, 1873. Lgl. dazu Kunstkenner und Kunstehistoriker (Vilder aus der neuern Kunstgeschichte, 2. A., Bonn, Marcus, 1886. II. S. 399).

reifte. Rur in folder Auffassung ist die Kunftgeschichte ein selbständiger Zweig ber historischen Wissenschaften, nur in folder Auffaffung vermag sie die übrigen Zweige der Gefchichtswiffenschaft ebenburtig zu erganzen. Dtto Jahn hatte in gang ähnlicher Weise die Aufgabe ber klassischen Archäologie formuliert, doch war Springers Übereinstimmung mit Sahn, deren er sich stolz rühmte, Ergebnis eigener aeistiger Entwickelung und wissenschaftlicher Ersahrung gewesen.\*) Solche Bestimmung ber Aufgabe ber Kunftgeschichte setzt aber auch schon die bestimmte Arbeitsmethode voraus; Springer faßte die fnappe Forderung in die Worte: die Runftgeschichte ist eine Wissenschaft, von den anderen historischen Disziplinen durch den Gegenstand, aber nicht durch die Methode unterschieden. \*\*) Un diesem That: bestande wird nichts dadurch geändert, daß die Kritif der monumentalen Quellen der Denkmäler noch andere Eigenschaften bes Geistes und ber Sinne zu Bethätigung heranzieht, als fie da, wo litterarische Quellen allein zur Sprache zu bringen sind, gefordert werden. Rekonstruierende Rraft der Phantasie, hoch gesteigerte Fähigkeit der Rachempfin= dung unter Voraussetzung eines äußerst empfindlichen Auges find felbstverftändliche Vorbedingungen. Bei fo flarer Darlegung der Aufgabe der Runftgeschichtsschreibung war es auch nicht schwer, unberechtigte Unsprüche

<sup>\*)</sup> Otto Jahn, Nebe zu Leibnigens Todestag 14. Nov. 1848. In der "Gedächtnisrede" auf Otto Jahn (Grenzboten, 1869. IV. 201 ff.) nannte sie Springer Jahns "Bekenntnisschrift".

<sup>\*\*)</sup> Runftkenner und Runfthiftorifer. 21. D. S. 395.

und Forderungen, von welcher Seite immer fie famen, surückuweisen. Richt beffer konnte das Verhältnis der Rennerschaft zur Thätigkeit des Runfthistorikers bestimmt werden als durch den Bergleich der Thätigfeit des Balaographen und Diplomatifers mit der des Geschichtschreibers. Der ausgezeichnete Kenner fann auch ein hervorragender Runfthistorifer sein, aber es ist nicht notwendig, daß er es fei -- Waagen, Mündler find Beispiele bafür; eben= sowenig aber es ist norwendig, daß der Kunsthistoriker durch Rennerschaft alänze, wennaleich ihm das Reld bes Runftkenners ebenso vertraut sein muß, wie Diplomatik und Paläggraphie dem Geschichtschreiber. Auch das Berhältnis der Runftgeschichte zur Afthetik hat Epringer in einem trefflichen Bergleich flar gemacht, es ist ein ähnliches, wie das der Staatengeschichte zur Politik. Wie dem Geschichtschreiber die politische, so ist dem Runfthistorifer die äfthetische Bildung notwendig; wie wir aber vom Geschichtschreiber fordern, daß seine politische Überzengung sein historisches Urteil nicht vergewaltige, so fordern wir auch vom Runfthistorifer, daß er auf die wahrhaftige Erzählung ben Hauptnachdruck lege, aus dem Werte heraus bessen ästhetische Bedeutung feststelle, nicht aber, wie es die ästhetisierende Runftgeschichtsschreibung thut, Rünstler und Kunstwerfe auf das Zwangsbett eines ästhetischen Sustems spanne; Die Weschichtschreibung wird bann nur zu leicht zur Geschichtsfälschung. "Bittere, im Laufe mehrerer Menschenalter gesammelte Erfahrungen" haben die Bedenken gerechtsertigt, "welche gegen die

Leitung der Kunftgeschichte durch die Asthetik erhoben werden."\*)

Dieser theoretischen Klärung über Aufgabe, Ziele und Methobe ber Runftgeschichte ging Springers Thätiakeit als Lehrer und Forscher befräftigend zur Seite. Seine berbe Ansicht über die Bflichten des Runfthiftorikers hat überall ba, wo er lehrte, gang gründlich die Ansicht beseitigt, als ob die Runftaeschichte an Universitäten nur die Bestimmung einer Zierpflanze habe; ihre Bedeutung im geschichtlichen Lehrvlan mußte auch von padagogischer Rurzsichtigkeit erfannt werden, und ihre materielle Wichtigkeit für die Quellenfunde sah namentlich der Historifer des Mittelalters sehr schnell ein. Go hatte benn auch Springer als Lehrer ftets zwei Ziele vor Augen: der Bedeutung der Runftgeschichte in der geschichtlichen wie ästhetischen Bildung Rechnung zu tragen und durch methodische Ausbildung zu eigener Forschung tüchtig zu machen. So erklärte er auch ohne Rückhalt: "Nur wenn die Kunstaeschichte Universitätsdisziplin bleibt, fann sie sich als Wissenschaft erhalten." Die Aufgabe bes Lehrers faste er fehr hoch. Entsprechend der doppelten Aufgabe der Runftgeschichte, geschichtlich zu belehren und äfthetisch zu bilden, stellte er

<sup>\*)</sup> Kunstkenner und Kunsthistoriker, A. D. Über das Bershältnis der Üfthetik zur Kunstgeschichtschreibung handelte Springer am eingehendsten in seinem Bericht über R. Bischers Studien zur Kunstgeschichte in den Göttingischen gelehrten Anzeigen vom 1. April 1887.

<sup>\*\*)</sup> In einem Brief an ben Berfaffer vom 28. Januar 1884.

für den Vortrag als unbedingte Forderung die Berbindung von geschichtlicher Darftellung und Demonstration auf: "Dieses (das funftaeschichtliche Rolleg) ist nun einmal nur als Demonstrationskolleg zu behandeln und ist der Dozent nicht im stande mit dem Blatt in der Sand zu lesen, ar und = lich und anschaulich zugleich, so tötet er bas ohnehin noch nicht fehr rege Interesse für funftgeschichtliche Borlefungen." \*) Diese Aufgabe gehört zu ben schwieriasten, welche dem Lehrer gestellt werden fonnen. In wie mufterhafter Weife Springer fie gelöft, wiffen alle, die Gelegenheit hatten, ihn zu hören. Gine ungewöhnliche Bucht ber Gebanken und ber Phantasie mußte sich mit seiner er= staunlichen Wissensfülle vereinigen, um jene Beredsamkeit zu ermöglichen, die ebenso sachlich wie feurig war. ber Sprachgewalt mußte fich natürlicher, fünftlerischer Takt gesellen, um aus jedem Vortrag bas gerundete Vild einer Rünftlerperfönlichteit ober einer Entwickelungsperiode hervortreten zu laffen. Bukte er aber in den Borlefungen. wie faum ein zweiter, anzuregen und zu belehren, so hat er im Seminar zu ftrenger methodischer Arbeit geführt. Methodische Schulung, das war hier die Hauptsache. "Die Universität hat feine Renner zu bilden", erflärte er fnapp und bündig, "aber sie hat zu lehren, wie die litterarischen

<sup>\*)</sup> Brief an Ab. Michaelis vom 4. Januar 1874. Man vgl. dazu seine Abhandlung: Das Studium der Kunstwissenschaft an deutschen Hochschulen in Lüpows Zeitschrift f. b. K. IX. S. 378—84.

und monumentalen Quellen mit fritischer Vorsicht zu verwerten sind." Die wissenschaftliche Rechtlichkeit hat er in erfte Linie gestellt, hat jenen wahren wiffenschaftlichen Stolz zu entwideln gesucht, ber es verschmäht ein Non liquet der Forschung mit einem geistreichen Paradoron, oder einer flotten Supothese zu mastieren. Die Dottor= biffertationen, die aus seinem Seminar hervorgegangen, haben deshalb auch immer die Lösung ober mindestens die Förderung einer besondern funftgeschichtlichen Frage acbracht. Zebe von ihnen bedeutete einen Gewinn unserer Wissenschaft. Dies eben beshalb, weil die Frage in richtiger Abschätzung der vorhandenen Kraft gestellt war, und weil die Arbeit unter strenger methodischer Bucht stand. Festschrift, welche ihm zur Teier seiner fünfundzwanzia: jährigen oder genauer gesagt vierunddreißigjährigen Vehr= thätiakeit überreicht worden war, ist ein stolzes Densmal feiner Erfolge als Lehrer und als Anreger. Richt bloß Fachmänner, die er gebildet, fanden fich mit glänzenden Gaben ein, auch aus wissenschaftlichen Laienfreisen fam manche Beisteuer, als Beweis der Kraft seiner Unregung. Er felbst schrieb damals mit bescheidenem Stolz: "Run, ich denke, da ich ein zweites Jubiläum nicht mehr erlebe, so will ich mir den Genuß des erlebten nicht durch allzu große Bescheibenheit trüben und mich nur bankbar freuen über die mir gewordene Anerkennung . . . diese Teilnahme, die sich sogar auf Bewohner des Rlofters Ceffan in Etenermark erstreckte, muß mich anspannen, was ich noch an Lebensjahren übrig habe, recht intensiv im Dienste der Wissenschaft zu verwerten."\*)

Die Thätigkeit des Forschers hielt sich auf gleicher Höhe mit der des Lehrers, und wie diese, war sie die überzeugende Rechtfertigung der Gefundheit seiner Methode. Sieht man von zwei kleinen Abhandlungen ab, welche der Kritif moderner Kunstbestrebungen gewidmet sind und die Kühnheit, aber auch das Dottrinäre des Urteils, wie fie gern begabter Jugend eigen find, aufweisen \*\*, fo begegnet man ber wunderlichen Erscheinung, daß am Beginn der gelehrten Thätigfeit Springers mehrere Handbücher stehen. Bon 1851 1857 erschienen die funsthistorischen Briefe. 1854 ber Leitfaden der Baufunft des driftlichen Mittelalters (Bonn, Henry und Cohen), 1855 das Handbuch der Runftgeschichte. Es genügt nicht, sich dies aus dem Wagemut der Jugend oder aus einer noch mit dem Segeltum zusammenhängenden wissenschaftlichen Mode der Beit zu erflären, welcher bie geschichtsfritische Sichtung ber Thatsachen weniger wertvoll erschien, als beren Einord= nung in einen bestimmten Ideenprozeß. Man kommt dem Sachverhalt gewiß näher, wenn man annimmt, daß ber junge afademische Lehrer sich ebenso sehr selbst über ben ganzen Umfang bes Materials orientieren — wie auch

<sup>\*)</sup> Brief an den Verfasser vom 27. Mai 1885.

<sup>\*\*)</sup> Kritische Gebanken fiber die Münchener Kunst in Schwegslers Jahrbüchern der Gegenwart (1845, S. 1022 ff.) und die Geschichtliche Malerei der Gegenwart (gelegentlich des Kolumbus von Christian Ruben). Prag, 1846.

feinen Sorern und Schülern eine Silfe an die Sand geben wollte, seinem Gedankengang entgegen zu kommen, ihn weiter auszuspinnen. Auf Vorhandenes konnte er nicht hinweisen, denn auch Lübkes Grundrig erschien erft fpater, und Ruglers Sandbuch mochte zu wenig den Forderungen und Bünschen bes Berfassers entsprechen. Seute haben Springers Sandbücher selbstverftändlich nur mehr einen bedingten wiffenschaftlichen Wert. Sie sind wichtig für die Geschichte unserer Wiffenschaft, weil sie die beste kritische Bearbeitung bes damaligen Besitzstandes kunftgeschichtlicher Erkenntnisse geben und fie haben ihre Stellung in ber wiffenschaftlichen Entwickelung des Berfassers. In den ersten der funft= hiftorifden Briefe fann man es verfolgen, wie Springer trot feiner Tübinger Absage an die Begeliche Geschichtsanschauung, der Gedanken, die aus Hegels Philosophie der Geschichte und der Asthetik kommen, sich nicht erwehren fann. Was er über das Verhältnis von Kunft und Natur, von der Bedeutung der Kunft für das Berhältnis des Menschen zur Natur sagt, weist ebenso in jene Richtung, wie seine Einteilung der Kunft und die Erklärung der einzelnen Kunftgattungen. Und ebenso wird man wohl richtig die Neigung zur Konftruftion, welche durch die Darstellung der Runft der Bölker der alten Welt geht, mit dem Ginfluß von Segels noch heute von Verführungs: reiz nicht freier Philosophie der Geschichte in Zusammenhang bringen. Aber schon in dem Handbuch, das erschien, als das lette Seft der Briefe noch ausstand, war der völlige Sieg ber kritisch-hiftorischen Anschauungsweise entschieben;

auch Th. Lischer, der dem Buche das Geleitwort gab, fühlte dies und deutete es in Lob und leise anklingendem Tadel an: "Ich meinesteils gestehe, daß ich dem roten Kaden, der durch die Runftgeschichte geht, vollere Farbe, den großen Epochen und nationalen Richtungen schärfere Beleuchtung ihrer Stilgegenfate, zum Teil auch ben Schulen und Meiftern nach= brüdlichere Lichtpunkte der Charafterisierung gewünscht hätte, aber ich bescheide mich vollständig zu meinen, daß ich ver= mocht hatte, diefer Seite ber Aufgabe umfaffender zu ent: sprechen und gleichzeitig mit so gründlicher Kenntnis, so vielseitigem Quellenstudium, so scharfer Durchforschung des Materials, dem weichen Kerne, den straffen geschicht= lichen Körper so wohlsitend, so fest, so körnig anzugießen." Es entspricht nur diesem Ausreisen des historischen und fritischen Sinnes, wenn Springer in Streitfragen, die noch heute nicht zur Rube gekommen find, Ansichten ausspricht, die heute ihre Berechtigung noch nicht verloren haben, so die über die Genesis der alteristlichen Basilika, oder die über die Entwickelung des gotischen Stils aus dem romanischen heraus, und Cate wie "Gemütsregungen schaffen feine Bauweise" (Briefe, S. 450), haben den Anschauungen, die man noch damals von der Gotif hatte, sehr entschieden wider: fprochen. Auch für die Teinheit und Stärfe feines ftil= fritischen Urteils finden sich hier schon Beweise, ich hebe nur hervor, daß er schon damals den Meister der Liversberger Paffion von dem Meister des Mündener Marienlebens trennte, mas erft wieder die moderne Stilfritif mit voller Bestimmtheit gethan hat.

Die Abjaffung ber Sandbücher hatte Springer bie Übersicht über das ganze Arbeitsgebiet gegeben; ungelöste Fragen, unverbürgte Nachrichten, waren ihm allenthalben begegnet; so folgte nun eine Periode, in welcher er aus= schließlich ber Spezialforschung sich zuwandte. Als Leitstern dabei galt ihm ein Wort Jahns: "Die Fertigkeit, mit Einfällen sich aus der Not zu helsen, kommt auch in der Wiffenschaft zur Geltung. Die Wiffenschaft tennt aber feine provisorische Wahrheit, die einstweilen gelten soll. ftatt des ehrlichen Bekenntnisses der Schwierigkeit und des Richtwiffens, auf dem die wahre Forschung beruht." Die provisorischen Wahrheiten hat er bei sich und bei anderen nie gebuldet. Seine Forschung schränfte sich nicht auf ein fleines abgezirfeltes Gebiet ein. Das Mittelalter zog ihn besonders an, doch auch der Renaissance wandte er einen nicht geringen Teil seiner besten Kraft zu. Die Bearbei tung der mitteralterlichen Ifonographie war bis dahin wesentlich in den Händen der Theologen gewesen; sie zielte besten Falles auf die Feststellung des fatralen Bilderfreises des Mittelalters, dachte aber fanm daran, die Ergebniffe ifonographischer Untersuchung für die Aufhellung des Ent= wickelungsganges ber Runft im Mittelalter ebenso nutbar zu machen, wie das für die Geschichte der antiken Kunst durch die flassische Archäologie längst geschehen war. Methode, Kritif fehlte außerdem gang. Es ist bas un= ansechtbare Verdienst Epringers, die Itonographie in Wahrheit zu einer Silfodisziplin der mittelalterlichen Runftgeschichte gemacht zu haben. Das ist die Bedeutung seiner

im Sahre 1860 in ben Mitteilungen ber faiferlich öfter= reichischen Centralfommission zur Erforschung und Erhaltung ber Baubenfmäler erschienenen ifonographischen Studien (Seite 29 ff., 67 ff., 125 ff., 309 ff.). Als Grundfat ftellte er gleich in ber erften Studie auf: Rätfelbilder zu schaffen liegt nicht in der Absicht des Mittelalters, der Anschauungsfreis des Zeitalters enthält die Quelle. Die Bedeutung der Dichtung als eine Hauptquelle für die Auftlärung über den Gedanken- und Formenfreis der bildenden Runft ging dabei von selbst hervor. Die folgenden Studien machten die Probe zu den in der ersten Studie aufgestellten Thesen. So wies er in der zweiten Studie eine Kulle von Bilomotiven, die bis dahin die harte Rug aller Symbolifer gebildet hatten, als Eigentum des orientalischen Ornamentenschatzes nach; die Erzeugnisse orientalischer Tertilindustrie, welche im Abendlande einen trefflichen Markt befaßen, hatten die Übernahme vermittelt; damit fonnte diesen Motiven auch nur eine rein ornamentale, aber feine symbolische Bedeutung zugestanden werden. In der dritten Studie erhärtete er den Ginfluß der Baffionsspiele auf die Paffionsbarftellungen - einen Motivenfreis, bei bem fich allerdings am eindringlichsten die Bedeutung der Dichung für Inhalt und selbst fünstlerische Auffassung von Malerei und Bildnerei barthun ließ. In der vierten Studie untersuchte er ben Bilderschmuck ber romanischen Leuchter - auch hier mit dem Ergebnis, daß individueller Willfür und Freude am Rätselspiel im Mittelalter Die enaste Grenze gezogen war. In das Gebiet ikonographischer

Unterfuchung gehört auch die Meisterabhandlung: Das Nachleben der Untife im Mittelalter, wodurch für die Runft zum erstenmal das Fortleben antifer Borftellungen in der mittelalterlichen Phantasie unmiderleglich dargethan wurde. Wenn heute unser positives Wissen barüber ein meitaus reicheres ift, so darf der bahnbrechenden Bedeutung ber Arbeit Epringers boch nicht vergeffen werden. Diesen ifonographischen Studien, welche tief in das Wesen der mittelalterlichen Runft geführt hatten, reihte fich faum zwei Sohre später die Abhandlung an: De artificibus laicis et monachis medii aevi - welcher eine forafältige Durch= arbeitung der bis dahin erschienenen Bände der Monumonta Die wichtigste Grundlage gab. Don Meistern beutscher Renaissance beschäftigte ihn schon damals in hervorragender Weise Dürer, und damit im Zusammenhang der deutsche Rupferstich und Holsschnitt, bessen große Bedeutung für Die richtige Abschätzung des Wesens und Wertes deutscher Runft er zuerst vollauf erfannte. \*\*) Auf dem Gebiete italienischer Renaissance forschte er den treibenden geistigen Mächten

<sup>\*)</sup> Bonnae 1861. Dann beutsch: Die Künstlermönche des Mittelalters in den Mitt. d. k. österr. Centralkommission VII (1862), S. 1 ff. und S. 35 ff. und erweitert in den Vildern aus der neueren Kunstgeschichte (2. A. I. S. 41 ff.) unter dem Titel: Klosterleden und Klosterkunst im Mittelalter.

<sup>\*\*)</sup> Die Borbilder zu zwei Dürerschen Handzeichnungen; das Inventar der Imhossichen Kunstkammer. Beides in den Mitt. d. k. österr. Centralkommission 1860. Die Abhandlung über den altdeutschen Holzschnitt und Kupferstich in den Bildern aus der neueren Kunstgeschichte. 2. A. II. S. 1 ff.

nach, fämpste gegen Passavant sür eine mehr fünstlerische Auffassung von Naphaels. Disputa, suchte nach den geschichtlichen Umrissen der gewaltigen Persönlichteit Albertis, sührte in der heitern Abhandlung über den gotischen Schneider von Bologna, in die sehr folgenschweren Streitigsteiten der Gotiser und Klassicisten des sechzehnten Jahrehunderts. Die Frucht eines Winterausenthalts in Palermo war die grundlegende Untersuchung über die mittelalterliche Kunst Palermos. In diese Zeit gehört auch das Kleinod fulturgeschichtlicher Schilderung: Paris im dreizehnten Jahrhundert. Mit wirklichem Vienenssleiß war hier eine stammelt und zu einem geschlossenen Kulturbild durch Künstlerhand geordnet worden.\*\*)

Der Leipziger Zeit war es vorbehalten, die reifften Früchte vieljähriger innerer Sammlung und raftloser Arbeit zu zeitigen. Zusammenfassende Darstellungen und Einzelmutersuchungen, welche ganze Epochen neu orientierten, gehen nebeneinander. Seine Antrittsvorlesung in Leipzig handelte über das Gesetzmäßige in der Entwicklung der bildenden Künfte.

<sup>\*)</sup> Die Abhandlung über die Disputa (nach einem Vortrag) erschien, Bonn, bei Adolf Marcus 1860; die über "die mittelalterliche Kunft in Palermo als Festgabe der Bonner Universität an die Düsselderer Atademie 1860", später in den Bilbern 2. A. I. dort auch die anderen vier Abhandlungen zur Kunstzund Kulturgeschichte der Kenaissance in Italien.

<sup>\*\*)</sup> Leipzig, Berlag von S. Hirzel. 1856.

<sup>\*\*\*) 3</sup>m Reuen Reich. 1873.

die Anmendung der Thefe auf die Runftäußerungen urfprimalicher und einfachster Urt, als welche hier and in alücklicher Berichtigung feiner Jugendanschaufing (man veraleiche die Briefe und das Kandbuch, die Prugmente baraethan wurden. Daß biefe erften Außerungen bes Runftfinnes bei allen Bölfern die aleichen sein muffen, ift baburch bedingt, daß fie nur den primärsten Forderungen ber Einne entsprechen, anders gesagt, bas das Gefallen baran nur auf einen angenehmen physiologischen Reiz zu: Un diese erste Drnamentflasse reiht sich die rückübet zweite, welche dem Gefallen an der Rachabnung entspringt (vegetabile und animale) und eine dritte, deren Dasein an technische Heraänge, besonders die der Urhandwerfe der Menschheit, Weberei und Töpferei sich anschließt. treffend war der Hinveis Springers auf, die Arbeitsmethode ber Sprachforschung, um biefe gemeinsamen fünstlerischen Urlaute aus dem so entwickelten nationalen Ornamentenschat auszulösen. Mus den Spezialftudien Diefer Zeit tritt zunächst eine fest geschlossene Gruppe bervor, welche an die früheren ikonographischen Studien anfnüpft, doch aber die Löfung einer festumgrenzten kunftgeschichtlichen Frage zum Zielvunkt hat. Es find dies die Abhandlungen über Die Bfalterillustrationen im frühen Mittelalter (1880). über die Genefisbilder des frühen Mittelalters (1884) und über den Bilberschmuck ber Saframentarien des frühen Mittelalters (1889), dem noch die über das Jüngste Wericht (1884) anzureihen wäre. Die byzantinische Frage war auch die Frage der deutschen Runftgeschichte des ersten

Jahrtausends. Sie war weber durch technische, noch durch stilfritische Untersuchungen der Lösung näher gekommen, höchstens verwirrter geworden; geschichtliche Rachrichten ließen im Stich. Run spielte Springer die Untersuchung auf das ifonographische Gebiet hinüber. Es zeigte sich, daß durch Anfigffung und bildliche Quiedergabe der heiligen Texte der Bildervorrat in feste Gruppen sich sondere, diese aber an bestimmte örtliche und zeitliche Grenzen gebunden feien, für den besondern Fall aber ergab sich, daß die farolingische Runft an die Runft Westroms anknüpfte, und auf nationaler Grundlage sich selbständig fortentwickelte. Die spätere Forschung konnte zwar auf einzelne Berührungsvunfte mit der Runft Ditroms hinweisen, die Hauptergebnisse der Untersuchung aber blieben unangesochten. Für die ottonische Beriode behielt dieser Rachweis schon insofern seine Geltung, als Springer ben Zusammenhang ber farolingischen mit der ottonischen Runft in einer besondern Studie über die deutsche Runft im zehnten Jahrhundert auf das schlagendste nachgewiesen hatte. Was diesen Untersuchungen in technischer Beziehung noch eine besondere Bedeutung gab, war die umfassende Heranziehung der Litteratur, um die Übersicht über den ursprünglichen Denkmälerfreis zu vervollständigen und abzurunden. ; "Ich bin — so schrieb er

<sup>\*)</sup> Die ersten drei Abhandlungen erschienen im VIII., IX. und XI. Band der Abhandlungen d. phil. hist. El. der k. sächs. Gesellich. d. Wissenschaften. Die Studie über das Jüngste Gericht im Repertorium f. R. W. VIII. 3.375 ss., die über deutsche Kunst im zehnten Jahrh. in der Westd. Zeitschrift f. Gesch. u. Kunst.

bamals - in ben Studien ber farolingischen Dichter tief begraben, möchte, mas fich aus beufelben für die Runftgeschichte und Runftanschauffnangen des farolinaischen Beitalters ergiebt, zusammentragen. Das ist eine langstielige, aber ich hoffe, fruchtbare Arbeit. Einzelne Refultate habe ich bereits gewonnen. Mehr als die Resultate fesselt mich das Methodische. Es muß doch endlich der Versuch gemacht werden, die Runftgeschichte auch durch das Studium der gleichzeitigen Poesie in helleres Licht zu setzen. Be geringer die Zahl der Monumente in einer Periode, besto wichtiger find die Zeitstimmen." \*) Bon wegweisender Bedeutung war die Abhandlung über die Quellen der Kunftdarstellungen im Mittelalter. näherer Ausführung feiner erften ikonographischen Studie waren die Quellen hier fest umgrenzt. Der hinweis auf die Predigtlitteratur zeigte sich sosort von glücklichsten Kolgen Er selbst freute sich von Herzen, daß er an einer so schweren ikonographischen Aufgabe, wie sie die goldene Pforte in Freiberg bot, ben Erfolg feiner Lehre nachweisen fonnte. "Daß die Vortalifulvturen Hochzeitsbilder find schrich er an seinen Freund Michaelis — wird ehrsamen Theologen schlecht schmeden, dafür verföhne ich sie wieder, indem ich in den Predigten des Mittelalters die Saupt=

III. S. 201 ff. In zusammenfassender Beise behandelte Springer die byzantinische Frage in der Einseitung zur französischen Aussgabe von Kondakoffs L'art byzantin und erweitert in den Bisebern 2. A. I. S. 79 ff.

<sup>\*)</sup> Brief an den Berfasser vom 5. Februar 1882.

quelle, aus welcher die Künftler schöpften, nachweise." \*) Schon in jungen Jahren scheint Epringer ben Plan einer Donnelbiographic pon Raybael und Michelangelo geheat zu haben. Die reiche Ausbeute, welche das Jubeljahr 1875 für die Biographie Michelangelos brachte, ließ den Plan zum festen Entschluß reifen. 2015 Borläufer erschien die Untersuchung: Michelangelo in Rom 1508-1512. eine Arbeit, welche, abgesehen von ihren neuen Ergebnissen, für die Datierung ber Decenmalereien ber Sirtina und für die Grabmalfrage durch die ebenso besonnene wie mutige Rritif, durch den Scharffinn der Rombination, durch die Cauberfeit ber Arbeitstechnif ein Mufter: und Meisterstück funftgeschichtlicher Methode geworden ist. \*\*) Drei Jahre später erschien Raphael und Michelangelo in erster, 1853 in zweiter Auflage: Die Zwischenzeit brachte Die Studien über Raphaels Jugendentwickelung und über die Echtheit des Unonymus Comollis. "Iber die icharffinnige und vorfichtige Art, wie Springer die litterarischen Quellen verwertete, hatte feine Studie Michelangelo in Rom aufgeklärt, bagegen überraschte an der Doppelbiographie die folgerichtige und umfassende Berwertung des gesamten Sandzeichnungsmaterials. Hier bot er das, was er immer

<sup>\*)</sup> Brief vom 17. Mai 1879; die Abhandlung erschien in den Berichten der phil. hift. Cl. d. k. jächs. Gesellsch. d. Wissensch. 1879.

<sup>\*\*)</sup> Leipzig, S. Hirzel, 1875.

<sup>\*\*\*)</sup> Raffael und Michelangelo. Mit Mustrationen, 2. versbefferte Auflage. Leipzig, Berlag von E. A. Seemann 1883. Die beiden Studien im Repertorium f. K. W. IV (1881), S. 370 ff. und V (1882), S. 357 ff.

wieder als Aufgabe des Aunstacschichtschreibers forderte: die Entwidelungsgeschichte jedes Werkes in psychologischer und formaler Beziehung, die plastische Herausarbeitung der Rünftlerpersönlichkeiten, mit scharfer Bezeichnung bessen, was die Zeit ihnen gab und was sie der Zeit und der Zufunft gaben. Sier war Annstacschichte und Rünftler geschichte in unlösbarem Berein geboten und die Rulturschilderung so sehr in das Ganze gearbeitet, daß sie nur die Mujagbe zu erfüllen erscheint, der einzelnen Gestalt Versveftive zu geben. Fünfundzwanzigjähriger Verfehr mit den beiden Rünftlern hatte das Werf reifen laffen. Auf die Frage, ob die Verschmelzung der beiden Biographieen zu einer Monographie ein glüdlicher Gedanke war, hat Epringer in der Borrede zur zweiten Auflage die treffende Antwort gegeben; hier fei nur darauf hingewiesen, daß Epringer schon in den funsthistorischen Briefen (Zeite 614) äußerte, es fonne nur in Michelangelo und Raphael gufammen die Summe der bisherigen Runftentwickelung gezogen werden. In den letten Jahren trat auch die Beschäftigung mit Leonardo stark in den Bordergrund. Edion 1876 war eine Studie über Leonardos Abendmahl erschienen; das Bahr 1884 brachte die Abhandlung über den Physiologus des Leonardo, das Jahr 1886 den schönen Auffatz über Leonardos Zelbstbefenntnisse, das Jahr 1888 die für die Weschichte ber Vierge aux rochers und ber Anna Celb: britt bedeutsamen Leonardofragen.\*) Auf dem Gebiete

<sup>\*)</sup> Die Abhandlung über das Abendmahl im Repertorium f. K. W. I. S. 209 ff.; die Studie über den Physiologus in den

ber beutschen Kunftgeschichte war es Dürer, ber Springer feit Jahren zu monographischer Echilderung lockte.. Thaufings Buch ließ ihn dann den Plan fallen laffen, aber er blieb in vertrauten Umgang mit dem Meister. In den letten Jahren nahm er den Plan wieder auf; was wir von seiner hinterlassenen Dürerbiographie zu erwarten haben, barauf hat uns ichon feine Etudie über Dürers Entwickelungsgang (Bilber II. Zeite 43 ff.) vorbereitet. In der Leipziger Zeit ging auch Springer baran, noch einmal eine zusammenfassende Darstellung der ganzen fünstlerischen Entwickelung zu wagen. Die Grundzüge ber Runftgeschichte\*) sind das Schlußergebnis vierzig arbeits: reicher Jahre als Lehrer und Forscher; nur so war es aber auch möglich trot bes ungeheuren Stoffes nicht bloß die Gipfelpunkte zu bezeichnen, sondern auch die Wege, die bort hinauf führen, nicht bloß mit dem Erworbenen zu Berichten der f. fachf. Gefellich. d. Wiffenich., ber Auffat Leonardo da Bincis Selbstbekenntniffe in den Bildern, 2. A. I. 297 ff., die Leonardofragen in Lüsows 3. f. b. R. XXIV. S. 141 ff. Gelegentlich der Untersuchung über den Physiologus schrieb Springer an Michaelis (11. Ottober 1884): "Wäre ich zwanzig Jahre jünger, jo würde ich mich auf bas Studieren der Schriften Leonardos werfen und fie auf ihre Duellen hin prüfen. Denn daß er fein universelles Wiffen dem Selbstdenken allein verdankt, ift, obgleich ein allgemeiner Glaubensartitel, doch ein Arrtum. In einem Fall wenigstens kann ich einen glänzenden Beweis liefern" (eben in dem Nachweis der Quelle für den Physiologus).

\*) Dritte verbesserte und starf vermehrte Auflage des Textsbuches. Leipzig, E. A. Seemann, 1889. Abolph Michaelis in alter Freundschaft gewidmet.

schalten, sondern auch auf die noch ungelösten Fragen zu weisen; auf der Hochwarte der Forschung stand Springer immer, keine, auch nicht die geringsügigste Einzeluntersuchung entging ihm, mochte sie auch an entlegenster Stelle erscheinen; aber diese sowweräne Herrschaft über den Stoff ist doch noch weniger bewundernswert, als der ausdauernde Stärkegrad künstlerischer Empsindsamkeit und die stets gleiche Schärse und Sicherheit des Urteils. Die Grundzüge werden nicht bloß das Merkzeichen des gegenwärtigen Standes der funstgeschichtlichen Forschung bilden, sie werden auch noch lange als klassisches Handbuch unübertroffen bleiben.

Über Springer als Kritifer nur einige Worte. Seine Kritik war durchaus positiv, wissenschaftlich schöpferisch. "Mir widersteht das banale Recensionswesen, mit seinen roten Strichen, feinen schulmeifterlichen Ginzelausstellungen . . . Es ist doch ein bitteres Handwerf das Aritisieren, wenn man nicht loben kann", schrieb er einmal an den Berjaffer (am 29. Juni 1883). Er lehnte am liebsten ab, wenn die Besprechung eines Wertes von ihm gewünscht wurde, in welchem er eine gang versehlte ober gang seichte Leistung erkannte. In der Regel brachten seine Besprechungen neue, nicht selten wegweisende Gesichtspunkte in die Behandlung ber erörterten Frage, ich erinnere nur an die für die Geschichte der farolingischen Kunft so bedeutsamen Besprechungen der Rahnschen Arbeit über das Psalterium Aureum (£ütows 3. f. b. R. XV. [1880] € 349 ff.) ober ber Ausgabe ber Trierer Abahandschrift (Böttingische ge-Iehrte Anzeigen 1890), an seine Anzeigen der bei Grote

erschienenen Weschichte ber deutschen Kunst (Nord und Süd XIII, heft 124 und Repertorium f. R. B. XIII.).

Der Runft der Gegenwart hat Springer ftets ein lebendiges Interesse entaggengebracht; zweimal hat er die Runft des neunzehnten Sahrhunderts zum Gegenstande besonderer Darstellung gemacht (1856 und 1881), eine Reihe von Abhandlungen und Studien waren hervorstechenden Erscheinungen und ernsten Fragen der modernen Runstentwickelung gewidmet. Er glaubte nur an die Trieb: fraft einer Runft, die gang im Bolfstum wurzelte; des= halb blieb er ein schroffer Gegner der durch Ludwig I. ins Leben gerufenen Richtung, und deshalb waren seine Lieblinge Schwind, Richter, Menzel, die ihm als die schlichtesten und fräftigsten Vertreter echter Volks = und Hauskunft erschienen, und deshalb hat er noch mit einer letten Abhandlung den Stich: und Holzschnitt auf die Wege gewiesen, welche sie im sechzehnten Sahrhundert wanbelten. Für das Echtfünftlerische hatte er ftets ein offenes Muge; er gehörte 3. 3. 311 den erften, welche die fieges= gewisse fünstlerische Meisterschaft 21d. Sildebrands erfannten (Im Neuen Reich, 1873. II. E. 625), er hat früh richtige Worte für die Würdigung der Eigenart eines Boedlin, Feuerbach, Gabr. Mar gefunden. Man kann höchstens vermuten, daß er in der Richtung, die Uhde und Liebermann mit Meisterschaft vertreten, nicht die Reime einer großen zufunftsichern Runft erkennen wollte, wie wir bies heute zu erkennen glauben. Die gleichen Grundfate leiteten sein Urteil über das moderne Kunstgewerbe. Die

Setziagd nach immer neuen Stilüberraschungen, die nicht zum geringen Teile durch Schulen und Museen gefördert wird, erschien ihm als schwere Gesahr für eine heilsame im Volke wurzelnde Entwickelung. Er war der geschworene Feind von Japanismus, Chineserie und all den sonstigen exotischen und europäischen Stilnachahmungen und Kälschungen, die unsere Aunstgewerbehallen zu geschichtlichen und ethnographischen Schaubuden machen Im Neuen Neich, 1876, II.). So zeigte er auch hier, daß Wissen und Schen in ihm nicht getrennt war; seine thätige Natur brachte die Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Vildung sosort in Berührung mit dem Alusse des Sebens. Wirken wollte er, und daß hat er auch noch von der einsamen Gelehrtensstube aus gethan.

Es wird nicht an folden sehlen, welche meinen, es sei zu viel Licht in dieser Schilderung Springers als Kunsthistoriser; für das, was ich über ihn als Forscher und Lehrer sagte, übernehmen die Schüler, die er heranzog, die Bücher, die er hinterlassen, die Führung des Wahrheitsbeweises; sein höchstes Verdienst aber allerdings, daß er der Kunstgeschichte eine sichere Methode und damit erst die Verbindlichteit und Autorität wirklicher Geschichtswissenschaft gewann, wird von allen denen gelengnet oder verkleinert werden, welche meinen, daß in der Kunstgeschichte Einfälle oder, wenn es hochsommt, "provisorische Vahrheiten" mit Forschungsergednissen auf gleicher Stuse stehen. Diesen jedoch ist nur zu sagen, daß Wissenschaft und Vogelstellerstünste sehr verschiedene Dinge sind.

## Schluß

non

## Jaro Springer.

11m ein vollständiges Vebensbild Anton Springers zu geben, fei zum Schluß noch ein furzer Abrif feiner letten Lebensjahre beigefügt. Un außeren Greigniffen war Die Leipziger Zeit freilich arm. Still und ruhig floffen die Sahre dahin, die ihm mehr Rummer als Frende und viele bange Stunden schweren Leidens brachten. Zum drittenmal und diesmal nicht leichten Bergens, mußte er für sich und seine Familie eine neue Beimat suchen. Die nüchterne Landschaft und die andere Urt der Menschen erschwerten ein schnelles Eingewöhnen in die neuen Verhältniffe und oft gedachte er mit Wehmut des fröhlichen rheinischen Lebens. Eins aber brachte ihm von Anfang an das neu gewählte fleinere Baterland, was ihm die beiden großen Staatswesen, benen er bisher angehörte, versagt hatten: die warme Anerkennung der oberen Behörden, felbit von seiten des regierenden Herrn. Go waren anfangs in Leipzig die Bedingungen zu einer behaglichen Eriftenz wohl vorhanden. Auch ein treuer Freundesfreis war bald gefunden. Die Freude, mit seinem ältesten Jugendfreunde Bans Czermak wieder am selben Orte zu leben, war ihm

leider nur kurze Zeit vergönnt, da Czermak bald nach Springers Übersiedelung nach Leipzig seinem langjährigen Leiden erlag. Außer den von ihm selbst schon erwälmten nenne ich noch den ihm von Straßburg her besreundeten Binding, serner Ludwig, Ribbeck, E. A. Zeemann, den leider früh verstorbenen Stobbe und den treuesten Freund und anhänglichen Hausgenossen Dreydorf, den Pastor der resormierten Gemeinde, der nie ermüdete, den bald vereinssamten Gelehrten aufzusuchen.

Denn schon im ersten Jahr stellten sich hier die ersten Anfälle des tückischen Leidens ein, an dem sich Springer so lange quälen sollte, plößlich auftretende Anfälle von Bluthusten, welche die größte Schonung und die vorsichtigste Lebensweise nötig machten. Auch die harmlosen Freuden der einsachsten Geselligteit mußte er sich für immer versagen. Die harte, unablässige Arbeit, die quälende Sorge um die Zutunft, hatte die Gesundheit völlig untergraben. Er selbst klagte niemanden an und dis an sein Ende blied er ohne Bitterkeit. Und im Hindlick auf dieses edle Beispiel muß es sich auch der, der von Springers langer Leidenszeit erzählt, wenn auch schweren Herzens versagen, auf die Personen und die Zustände zu weisen, die das frühe Siechtum des seltenen Mannes verschuldet haben.

So wurde es einsam um ihn, einsamer noch, als ihn der schwerste Schlag seines Lebens traf, der Verlust seiner ältesten Tochter Cara, die ihm vor allen Kindern am meisten ans Herz gewachsen war, welche nach fünfjähriger Che — sie war mit Dr. Rudolf Engelmann verheiratet —

ann 4. November 1879 ftarb, als sie ihrem britten Kinde dass Leben gab. Diesen Schmerz hat Springer nie völlig übernwunden, er zog sich jetzt mehr noch als schon früher von allem zurück und lebte nur seiner Arbeit. Bei den serneritethenden Kollegen trug ihm die völlige und freudlose Abzgesichiedenheit den Beinamen des "Eremita Lipsiensis" ein.

Als politischer Journalist war er in Leivzig nur solanigie thätig, als bei feinem Freunde Birgel die Wochenschrifft "Im Neuen Reich" erschien. Später wurden noch Die Protofolle des Verfassungsausschusses des Rremsierer Merichstags herausgegeben, mahrend im Ubrigen feine schriiftstellerische Thätigkeit der Kunftgeschichte dauernd treu blijel. Lon berufenerer Seite find Springers funfthistorische Sidmiften gewürdigt worden. Indes mag erwähnt werden, daiß wohl kaum ein Runfthistoriker unter so schwierigen äuskeren Umständen geschrieben hat, als wie er. Denn eine nernmenswerte Runftsammlung stand ihm in Leipzig nicht zur Verfügung und mit Ausnahme einer einzigen 1882, aboen mehr aus Gesundheitsrücksichten unternommenen italiermischen Reise, hat ihm sein körperlicher Zustand keinerlei Stimbienreise gestattet, um die Erinnerung an das vor langen Zeiten Gesehene aufzufrischen.

Alljährlich nahm Springer in den Herbstferien einen läungern Aufenthalt in Obergrund bei Bodenbach. In dem ant der Elbe und am Rande ausgedehnter Tannenwaldungen gekleigenen Orte fand er stets Erholung und Kräftigung und erging sich hier, so nahe der böhmischen Heimat, so naahe dem Dorf Rosawit, in dem er vor langen Jahren

bei seinem englischen Freunde Noël so schöne Tage verlebt hatte, in Jugenderinnerungen. Hier hat er dann auch vom Herbst 1880 an die Auszeichnungen geschrieben, die auf den vorstehenden Blättern abgedruckt sind.

Es kamen Jahre, in benen sich Springers Besinden so weit besserte, daß man mit leidlicher Hoffnung in die Zukunft sehen konnte. Auch seine Stimmung war heiter und zufrieden und er wurde wieder jung mit den Enkeln, die um ihn auswuchsen. Zu seiner großen Freude konnte er im April 1887 die Hand seiner zweiten Tochter Dodo dem von ihm hoch geschätzten Philologen Rudolf Hirzel, dem Sohne seines Freundes, geben.

Die Influenza-Epidemie warf ihn im Anfang des Jahres 1890 schwer nieder, es gab bange Stunden, in denen bas Schlimmfte befürchtet wurde. Aber ber Patient fam wieder zu Kräften, wenn auch nicht vollständige Erholung eintrat. Die Schwindsucht, die die Lungen ergriffen hatte, machte weitere Fortschritte, die heillose Krankheit gönnte nur noch eine furze Frist, die ihm durch die forg= famste unermüdliche Pflege seiner Frau verschönt und -wir rühmen es bankerfüllt — verlängert wurde. Im Herbst 1890 trat er noch einmal die Reise nach dem geliebten Bodenbach an, um nach wenigen Wochen als ein totfranker Mann nach Sause zurückzufommen. Das ange: zeigte Rolleg wurde im Winter noch gelesen. Mit Mühr schleppte er sich täglich bis in den Hörsgaal, dort aber belebte er sich und dem Bortrag sehlte bis zuletzt das alte Teuer nicht. Im letten Rolleg, Anfang Marz, nahm er mit

wenigen, ernsten Worten von seinen Studenten, seinen letzten Zuhörern Abschied, gang genan wissend, daß es ein Abschied für immer war.

Zwei größere Arbeiten wurden während des Winters zu Ende geführt. Im Januar 1891 vollendete er die vorstehenden Lebenserinnerungen, Ende März, also zwei Monate vor seinem Tod, das etwa vor Jahresfrist in der Niederschrift begonnene Buch über Albrecht Dürer

Rasch nahmen die Kräfte ab. Die Schärfe des Geistes aber blieb dis wenige Stunden vor dem Ende bewahrt. Seine Gedanken beschäftigten sich sortwährend mit seinem Dürer, er schrieb sogar noch vieles auf. So hat er am Tage vor seinem Tode, als die ersten Correkturbogen des Dürers eintrasen, mit zitternder Hand in kaum leserlicher Schrift die Einleitung zu den "Kritischen Unbängen" niedergeschrieben, die nach seinem Plane dem Buche beigegeben werden sollten. Diese Einleitung sonnte ohne Änderung abgedruckt werden.

Mit dem unerschrockenen Mute, den nur wahre Seelengröße gibt, trat Springer dem nahen Tode entsgegen und fand noch Worte des Trostes und der Liebe für jeden. Lange mußte er auf die Erlösung warten. Von allen seinen Lieben umgeben ist er am Sonntag den 31. Mai nachmittags kurz vor drei Uhr ohne Kampf verschieden. Was von Anton Springer sterblich war, wurde am 3. Juni 1891 auf dem Johannisspriedhof beigesett.

Oesterrieichische Tolkschulen p14,15 Gymmasien , 16 - 24 Universitatens 25 32, 100 Woster leben in Oasterr. \$ 4-13, 19, 32-34 tentuchas acheria i " \$ 55,100. p 28,603 Roellie Polition the firstande " · " vor 1848, Februar revolution , " p 116-134 Reartion nach 48 " Meisen in Sentothent p 62-64 p 215 6718850-1860 Wellermich Sionomokullus P87-90 Fraberch ischen p 104 f, 108, 111-H3 Jahlm a :: He Flahm p 256-261 Fregard. Greihenfihrer p 142-144, 147 inglisishe Gardfreissnochef p 149 ff Sie Santoche Frage p174-178

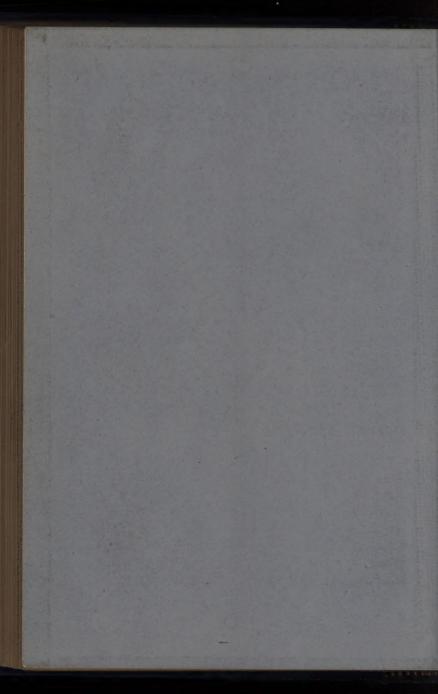

GETTY RESEARCH INSTITUTE



3 3125 01322 5228



U. Springer, Aus meinem Leben.

B. Grote'scher